P.o.germ. 654 654 e 0. germ. 654 ª Huber (2.5.) Orf. le Sautiffe. p 201.

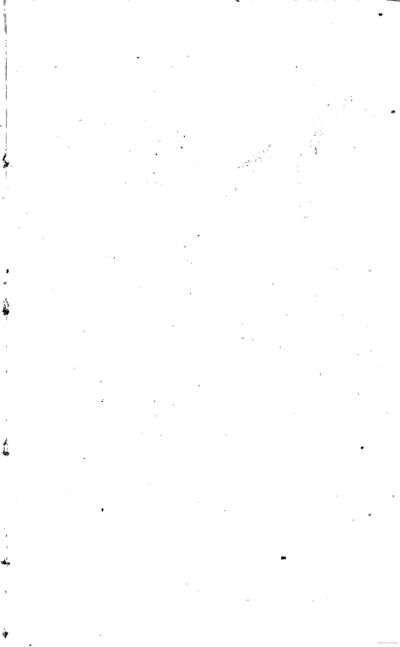

0. 5737.

. • •

-

.

-

Das

# heimliche Gericht.

Ein Trauerspiel.

Quaesivit lucem, ingemuitque reperta.
VIRGIL,



Leipzig,

Boyerische Staatsbibliothek München BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

# Das

# heimliche Gericht.

Was die Natur auf ihrem großen Gange In weiten Fernen aus einander zieht, Wird auf dem Schauplag, im Gefange Der Ordnung leicht gefaßtes Glieb.

Ediller,

# personen.

Zerzog Wilhelm von Jülich. Ronrad von Sontheim, Ritter. Mathilde, dessen Gemahlin. Zeinrich von Westhausen, Ritter.

Ulrich Zoller, Truchseß

des Herzogs Albert von Cinne, Aitter Dietrich von Arlheim,

Ritter

Richter des heimlichen Gerichts.

Eberhard, Erzbischof von Coln, Aeltester bes heimlichen Gerichts.

Udolf von Eimingen, Ritter.

Der Schloßwächter Konrads von Sontheim. Franz, Konrads von Sontheim Schildknappe.

Deffen Frau.

wolf.

Bernhard Schott, Kaufmann von Coln. Vermummte Richter des hiemlischen Gerichts. Freifrohnen, oder Diener des heimlischen Gerichts.

Anechte und Anappen aus des herzogs und Sontheims Gefolge.

Bayerische Staatsbibliothek MÜNCHEN

# Erfter Utt.

Ein Saal auf Sontheims Schloß.

# Erfte Scene.

Konrad von Sontheim.
Der Truchseß

#### Sontheim.

habt Dant, herr Truchfes, für Eure gute Bothschaft. Wie bald tann ich ihn also erwarten?

# Truchseß.

Vor Ende des Tages muß er hier fem. Als Freund zu Freund, als Ritter zu Nitter will der Herzog zu Euch kommen : das trug er mir auf, Euch ju fagen. Sein Gefolge wird Guch nicht jur Last fallen.

## Sontheim.

Er ist ber Alte, und halt sein langst gegebnes Wort. Doch — etwas muß ich erst berichtigen, und zwar mit Euch. Der Besuch bes Herzogs macht Euch zu meinem Gast. — Wie stehen wir mit einander?

## Truchfeß.

# Berr Ritter ---

## Sontheim.

Berfieht mich recht! Alle unangenehme Erinnerung sei fern von Euch. Aber ich mochte Such heute gern wirthliche Freundschaft erweisen. Schläft tein Groll mehr in Euerm Herzen?

# Truchseß.

Rein. Ihr habt ja seitbem dem Kaiser Karl auch geschworen. Was vorher geschehen, durft Ihr nicht mehr verantworten,

## Sontheim.

Eure Sand! — und feid mir hier will.

# 3meite Gcene.

Die Vorigen. Der Schlofwächter.

# Schlofimächter ju Contheim.

Ein fremder Ritter verlangt zu Euch gelassen zu werden. Er wollte mir seinen Namen nicht geben; aber Ihr kenntet ihn, sagte er. Ritterlich und edel sieht er aus, und macht nicht viel Worte.

## Sontheim.

Führt ihn hierher, er fei wer er wolle. Der Schlofmachter gebt ab. Gine feltne Erscheisnung! Seit langer Zeit sprach tein Ritter hier

#### Truchfeß.

Sie lassen sich's auf ihren Schlössern wohl fenn, und pflegen ihrer zermalmten Knochen.

## Das heimliche Gericht

## Dritte Geene.

Konrad von Sontheim, Der Truchsest. Zeinrich von Westhausen.

## Wefthausen.

" furst in Contheims Urme.

#### Sontheim.

Bas? ist es möglich? heinrich — bu? Endlich boch, nach so langem Bogern!

## Westhausen.

Du bist es also würklich? Ich habe bich wieder gefunden? Kaum konnte ich mich durch die verbramten Buben zu dir schlagen. Ich fragte nach Ritter Kurd, sie wiesen mich zunt herrn von Sontheim. — Laß senn! Wenn ich nur Dich wieder gefunden habe!

## Truchseg.

#### gu Sontheim.

Mein Auftrag an Euch ist ausgerichtet. Ich verlange Euch, gegen Westhausen gemandt, voll Freude den tapfern Westhausen gesehen zu haben, bessen Freundschaft dem Baiern für ein ganzes heer galt.

## . : Westhausen.

indem er ibn aufmertfamer betrachtet.

Den Kaifer Ludwig von Baiern meint 3hr?
— Mich duntt, ich follte Guch kennen.

# Truchseß.

Hoffentlich nicht, herr Ritter; und wenn es ware, so wünschte ich, Ihr vergaßt es und sahet mich als einen Fremden an. Zu Sontheim. Gonnt Ihr mir's, daß ich Eurer Frau die erste Nachricht bringe?

#### Sontheim.

Geht und gebietet über mein ganges Schloß, last es Guch an nichts fehlen.

Der Truchfeß gebt ab.

#### Bierte Grene.

Konrad von Sontheim. Zeinrich von Westhausen.

# Westhausen.

Schäme dich meiner nicht, Konrad; es ift ein hartes Geständniß, aber Unthätigkeit, Müßsiggang führt mich heute zu dir. Lieber frei. lich hätt' ich's gesehen, wenn dein Schloß eine Herberge auf dem Wege zum Ruhm gewesen wäre. Aber eine schwüle Ruhe liegt über Deutsschland. Die Fürsten und Ritter haben gelernt ihre Leidenschaften seil tragen, und der Kaiser bezahlt die Waare gut. Ich komme von Ludwigs Söhnen, sie brauchen ihres Vaters Freunde nicht mehr. Auch sie haben ihre Ansprüche zur Ehre um Gold verkauft. Wie stet's um dich? Weißt du einen Winkel, wo es für uns zu thun giebt, so sag' ihn an — wir ziehen zusammen hin!

#### Sontheim.

Ober besser, wir bleiben zusammen hier, Bist du des Herumtreibens nicht mude? Sehnst du dich nicht nach Ruhe? Das Schickfal selbst beist dich hier still halten. Verkenne seinen

Wink nicht, über diesen Punkt hinaus erschöpfst du dich vergebens in zwecklosem Jerlauf. — Du stehst mich bekummert und entrustet an? Gewiß, heinrich, du wirst noch die Kunst von mir lerenen das Leben zu genießen.

## Westhausen.

Ha bas also, das war es, was mir der Eintritt in Sontheims Schloß weissagte! Diesen Genuß des Lebens nannten wir ehemals Todes, schlaf des Geistes. Thoren waren wir, geschäftige Thoren! Jest wissen wir es besser. Das Alter um seinen Sieg betrügen, freiwillig aufhören zu handeln, eh' sein lahmender Frost uns zwingt: Das ist Weisheit!

## Sontheim.

Rein, Spotter! Aber ber Mann lernt haushalten mit ben Rraften, die der Jungling fo oft an Fantome verschwendet.

## Westhausen.

#### bitter und beftig.

Fantome! — Doch es ist ja wahr. Auf bem ganzen Weg bort' ich erzählen von dem mächtigen Konrad und der schönen Mathilde, Und du bist auch mit dem Kaiser versöhnt?

#### - Sontheim.

Ich bin es, ja! Und warum dieser bittre Ton? Folge meinem Rath, ich will nur ein Wort für dich sprechen, ein Wort — meine Ehre geb' ich dir jum Pfand — das dich nicht erniedrigen wird; und dein alter Widerstand ist vergessen. Ich steh' in Gnaden bei ibm.

## Westhausen.

Ronrad! — Ronrad, du stehst bei Karln in Gnade, und warst Ludwigs Freund! Mit Rührung, indem er ihn ber der Hand fast. Wahrlich, Konrad, diese kaiserliche Gnade kleidet dich sehr übel.

#### Sontheim.

Schwärmer! Was fragt Ludwigs Asche nach bem Deutschen Reich? Was frommte ihr unfre findische Hartnäckigkeit, einen herrn nicht erfennen zu wollen iben wir nicht stürzen können?

## Westhausen.

Dann giebt es noch ein Drittes: man sicht thm wartend zu, und kriecht nicht vor den Stufen seines Throns. Der Konig von Bohmen ist im ruhigen Bestz des Reichs; mag er sich dessen freuen! Ich hasse Karln nicht , aber

ich liebte Ludwig den Baiern. — Und Gotte lob, ich hab' es noch nicht verlernt, den Kaifer zu entbehren.

# Sontheim.

Wirst du hier seiner bedürfen? — Nein, Westhausen, du bleibst ben mir, und unfre Seelen lernen ihren Einklang wieder. Zusammen werden wir dann Ludwigs Andenken ehren, ich verantworte das Majestätsverbrechen bei Karln. Und wenn wir uns in jene Zeiten zurück denken, die wilden blutigen Auftritte im Geiste wieder. holen —

## Westhausen.

Recht! Dein Vorschlag gefällt mir. Die Freude ist ja eines kleinen Opfers werth. Die tindische Verwunderung, mas für Manner wir einst waren, wie suß wird sie nicht sehn! Ich sage dir, es giebt Stellen in unsern Leben, die uns unglaublich scheinen werden. Diese Narbe auf beiner Stirn soll uns Stoff geben für man, chen Winterabend. Sie wurde ja vergessen, wenn du ausgingst und dir neue holtest — O diese Narbe! Er brückt ihn destig ansich, und füßt ihn auf die Stirn. Konrad, dir verdant' ich's, daß ich noch lebe; willst du bein eignes Geschent so herabwürdigen? Mit rubrendem Sport. Du brauchst

es nicht, Konrad, benn sieh! diese Schuld brudt mich nicht.

## Sontheim.

mit erftidter Stimme.

Warum jest bavon?

## Westhausen.

Wende bich nicht weg, Lieber. hemme biefe Thrane nicht. Es ift eine fruchtbare Thras ne, ich sehe schone Thaten in ihr keimen.

## Sontheim.

Mein, heinrich, es ist aus; das Spiel des Muhms ist gespielt. Du verstehst mich nicht; die Banden die mich fesseln, tennst du freilich nicht. Aber, ein Weib, das mich zärtlich liebt, ein Sohn, der — Troz sei dir geboten West: hausen — der sich seines Vaters nicht schämen wird — Glaube mir, noch über unserm Schwerzte giebt es heilige Psichten.

# - Westhausen.

Und wenn bu boch dich verrechneteft? Dein Beib kann dich nicht lieben, wenn fie nie fur

Du solltest sie kennen, diese gahnenden Misse-Du solltest sie kennen, diese gahnenden Misse-Durten, in dem dumpfen Qualm des häuslichen Lebens ausgebrütet. Size du bei ihnen, und sag' ihnen vor von den Easarn und Alexandern; sie werden sich die süße Ruhe ihres Vaters loben. Aber weggestohlen vom Getümmel des Kriegs, ein Augenblick erspart von der Laufbahn des Helden — der säet Früchte für die Nachwelt. Und wenn sie fragen, wo ihr Vater ist, diese, jene kühne That von ihm erzählt wird, dieses große Unternehmen ihn zurückhält, weit, weit von ihnen — dann sehnen sie sich zu ihm, zu kämpsen um den Ruhm unter seinen Augen!

# Sontheim.

faßt ibn bei bet Sand.

Ich habe gewonnen, heinrich, denn fieh bich um - meine Mathilbe erscheint.

# Funfte Scene.

Die Porigen: Mathilde.

# Mathilde.

So ruhig steht Ihr ba, mein Gemahl? Ihr hortet ja von dem Besuch —

#### Sontheim.

Rein Bunder, wenn ich's vergeffen hatte. Sier, Mathilbe, fiehft bu einen Mann

#### Mathilde.

#### ju Befthaufen.

Ihr feid vom Gefolge des Herzogs? Kommt er Euch bald nach?

#### westhausen.

Ich bin von teines herzogs Gefolge, gna.

#### Sontheim.

Rein, Mathilde. heinrich von Wifts baufen, deffen Namen

## Mathilde.

Rommt er mit bem herzog, ber wilbe Besthaufen?

#### Sontheim.

Er tam allein, und fteht vor bir.

# mathilde.

In der That! — So mußtet Ihr mir wohl vergeben, herr Ritter —

# Westhausen.

Es ist nicht das erstemal, gnadige Frau, daß ich Such sehe. Bor funf Jahren war ich zu Paderborn, als Ihr getraut wurdet mit Eurem ersten Gemahl. Auf den Ruf von der schönen Mathilde folgte ich dem Gewimmel in die Augustinerkirche. Aber es kostete Muhe an dem Tag, zu Euerm Anblick zu kommen. Das Volk stand dicht gedrängt um Euch und Euern Bräutigam, und selbst die heiligkeit des Plajes hielt den Ausbruch der allgemeinen Bewunderung nicht zuruck.

#### Mathilde.

Das Bolt staunt gern geschmudte Opfer an. Ihr aber, here Rifter, erspart mir lieber die Erinnerung an diesen Tag.

## Westhausen.

Die? An biefen Tag, ber einen ber erften Manner Deutschlands ju bem Eurigen machte? Ihr mart bamals, glaub' ich, fiebengebn Jahre; Die holbe Rulle ber Jugend ftralte aus Euren Geffalt. Aber herrmann von Landsberg mar murbig an Eurer Seite ju fteben. Die fab ich ein iconeres Bild Des vollendeten Alters. Sein Saar farbte fich fchen weiß, aber fein fraftvolles Unfeben beschämte manchen Jungling, unter bem Schnee feines Sauptes mar noch treibende Barme fichtbar, und manche Eurer Gespielinnen fchien Euer Loos ju beneiden. - Diefer Mann ift ju fruh gestorben!

## Sontheim.

in einem finftern Nachdenfen langfam wiederbolend. Diefer Mann ift gu fruh geftorben !

Westhausen.

fragend, mit Bedeutung.

Much Dir?

Sontheim. auffahrend.

ha was ift bas?

#### Mathilde.

Die Minuten vergeben, Konrad, und es geschieht nichts zu der Aufnahme unsers vornehmen Gasts. Entlagt mich, daß ich bessere Ansstalten treffe.

## Westhausen.

Ein Wort nur erlaubt mir Euch ju fagen, schone Frau.

## Mathilde.

Mun herr Ritter?

# Westhausen.

indem er Ronrads hand faßt und ibn vor Mathilben fubrt.

Sabt 35r nie diese Narbe bemerkt auf Euers Konrads Stirne? — Bie gefällt sie Euch? Richt wahr, sie steht ihm schon?

#### Mathilde.

Sie schmudt fein mannliches Geficht;

## Westhausen.

Nun sehet, jest sind es sieben Jahre, ba fochten wir zusammen, Euer Konrad und ich, für die Sace Ludwigs von Baiern, gegen den alten König von Böhmen. Im Kampse ward mein Pferd unter mir todt gestochen; eine Schaar von Böhmen umringt mich, ich lag da vers wundet und wehrlos. Schon siel eine Böhmissiche Art auf mein Haupt nieder, als Konrats Arm den Streich abwendete. Grimmig wie ein Löwe stürzte er sich in den Hausen; er allein scheuchte sie aus einander und machte mir Lust, daß ich ausstand und weiter socht. Von diesem Tag ist ihm die Narbe geblieben; mir ist er sie schuldig, und ich ihm das Leben.

## Mathilde.

Das mar febr schon von Guerm Freunde.

# Westhausen.

Wurklich? Nun so hoff' ich auch, Ihr werdet dankbar senn gegen ben Mann, dem Euer Konrad seinen schönsten Schmuck verdankt. Ich möchte Euch gern willkommen sein; könnt Ihr mir ben Wunsch verargen?

## Mathilde.

Ich verfiehe Euch, Ritter. Willsommen feid Ihr mir, ohngeachtet — fein ohngeachtet es Euch jest wunderbar vorzukommen scheint, daß Ihr ihn damals für mich schmücktet,

Sie geht ab.

# Sechste Scene.

Ronrad von Sontheim, Zeinrich von Westhausen.

Ein turges Stillschweigen, mabrend beffen Beffe baufen seinen Freund betrachtet, der in fich gekehrt und tieffinnig ftebt.

## Westhansen.

Ift es Euer herzog, der herzog von Ju-

Sontheim,

Er felbft.

#### Westhausen.

Auch gut. Ich habe gewünscht diesen seinen Staatsmann zu kennen. Ludwigs Dankbar, keit hatte ihn zum Markgrafen erhoben. Wie Ludwig starb, und seine Sohne dem machtigen Golde des Bohmischen Königs unterlagen, fürchstete alles für den neuen Markgrafen. Und siehe, in kurzem bekleidete ihn Karl mit der herzogslichen Wurde. Laß Deutschland noch zwei Gegenstaiser haben, so könnte dieser Wilhelm die Konigskrone tragen.

#### Sontheim.

D ja, bu hast gang Recht.

#### Westhausen.

Was ist dir? Dein Gesicht umwöllt sich immer mehr. Ik diese Laune mein Willsommen nach einer sechsjährigen Trennung? Ich hatte manches gegen dich auf dem Herzen, eh' ich zu dir kam. Was ich unterwegs von dir hörte, hatte mich bitter gemacht. Und doch diffnet sich meine Seele, fast wider Willen, den Freuden des Wiedersehens — aber du? — Was hast du? Rede.

## Sontheim.

Richts, in der That, weniger als nichts.— Nach einer Pause. Du erwähntest vorhin herrs manns von Landsberg — Kanntest du ihn?

## Westhausen.

Ich bin fein Begleiter gewesen auf mehr als Ginem Zuge.

# Sontheim. -

Und sage mir — aber offenherzig — sage mir, mas hieltest du von ibm? Bekenne mi'rs aufrichtig.

#### Westhausen.

Deutschland hat wenige seines Gleichen mehr. Er:war groß und gut.

# Sontheim.

Würklich? Würklich? Das war er würt. lich? —

## Westhausen.

Ronrad -

#### Sontheim.

fuct fic ju versammten. Du icheinft vermundert, heinrich -

## Westhausen.

Mas ist aus die geworden? Wie unnatürglich siederhaft alle deine Bewegungen? Zuckende Angst arbeitet auf deiner Stien, wo sonst die stille Ruhe der helden thronte. — Konrad, ich hoffe, du bist trant! Oder waren die unvergeszlichen Worte, das leste Vermächtnis unserst grauen Lehrers, eine Prosessihung über dich?

# Southeim,

Belche Borte ?

## Westhausen.

10 mm

Du hast die Zeit nicht vergessen, da wie beide an schweren Wunden niederlagen, bei dem Einsiedler am Fuse des Brocken. Er übernahm unfre heilung, und stärtte mit seinen Reden voll hoher Weisheit unsern Geist. Aus seiner Zelle sah er der Welt und ihrem Getümmel zu. Noch hor' ich ihn diesen Orakelspruch stammeln. Wir hatten schon lange an seinen Worten gezhangen. Durch die düstern Tannen schien die Abendsonne eine Glorie zu hilden um sein ehrzwürdiges Haupt. Da sprach er: Aus unsern

Beiten teimen andre hervor. Blofes Berberben buldet die Menschheit nicht lange. Man wird Die Runft erfinden, Licht aus ber Finfternig, Leben aus der Bermefting gu toden : bleibe bann Die Quelle bes Lichts und bes Lebens immerbin vergraben! Dem schlechten Boben wird man gu tragen geben, mas noch auf diefem gedeibt. Darum wird man einft bas Schwachere Ge fiblecht gur Triebfeder der Kraft fur bas unfrige erhöhen; Maber mehe ben Mannern, Die biefe Bufunft bereiten! - 3hr feid weit getommen, fprach er gu uns , vor vielen Eures Zeitalters, benn 3fr werdet Gure funftige Thaten benfen; aber Ginen Schritt weiter, fo feid Ihr nur auruck gegangen, und Ihr mogt die Stunde verfluchen, Die Ench in meine Belle führte! -Und haft bin Diefen Schritt gethan? - D meine, weine Baterland, er bat ihn gethan!

# Sontheim.

#### fic loereigend.

Lag mich! lag mich! Ich mochte auf dich gurnen, und kann nicht. Der Schritt ben ich gethan habe — Lag mich! Er eilt bavon.

# Siebente Scene.

# Beinrich von Westhausen.

allein.

Fort ist er, geblendet von dem Stral der Wahrheit! — D du disk tief gesunken — und von welcher Hohe? — Doch die Hand der Freundschaft ist stark, sie wird ihn wieder aufrichten! — Nur fassen, fassen muß er sie — Er ist mir fremd geworden. Ich verstehe ihn nicht mehr, er versteht mich nicht mehr. Und doch — liegt die Schuld denn nur an ihm? Auch dieser neue Konrad werde mein Freund, das hat wenigstens der alte um mich verdient. — Ruhig, ruhig, meine Seele! Hier ware ja wonach du jagtest — Beschäftigung!

Er gebt ab.

# Achte Scene.

Albert von Linne. Ein Anecht aus dem Schlosse.

#### Anedit.

Folgt mir nur, herr Ritter. Jedem vor. bei ziehenden Ritter ficht hier Obdach und Lager bereit.

#### Linne.

Das gange Land rubmt Euers herrn Gafisfreiheit. - Bin ich jest allein im Schloß?

#### Inecht,

Rurg vor Euch ift ein fremder Ritter gu uns gekommen. Er weigerte fich feinen Namen an der Pforte zu geben, aber der herr flog ihm brinnen entgegen als einem alten Bekannten.

#### . Linne.

#### für fic

fremden Ritter bringen? Ich tenne ihn, und wunscht' ihn ju sprechen.

#### Unecht.

Sogleich such' ich ihn auf.

al.

#### Meunte Geene.

Albert von Linne. Darauf ein vermummter Mann.

ginne.

affein.

Wie seinen Schatten sicht er mich auf ben Fersin! — Ich weiß nicht, meine Stimmung taugt nicht zum Ueberreben — Ist es bein boser Geift, heinrich, ber bich in meine hande führte? Große Seelen geben so leicht in diesem Abgrund unter —

#### Dermummter.

feife berein tretend, und aus einer fleinen Entfernung

Albert von Linne!

Linne,

fich umfebend.

Wer ruft mich? — Eine sonderbare Geflatt! Aber wir haben nicht Fastnachten, ich meine du gabst dich zu erkennen. Wer bist du, und was willst du von mir?

#### Dermummter.

tommt naber, und faßt feine Sand.

#### Linne.

#### einen Schritt jurud tretenb.

Sa! — Wie lautet die Bothschaft bet Bruder?

#### Permummter.

Db Ihr Guer Gewerb treu und eifrig bestreibt? Wenn follen wir zusammen kommen jur Aufnahme heinrichs von Westhausen?

#### Linne.

Man ift fehr beforgt um biefe. Warum befürchtet man bag er und entrinne?

#### Dermuminter.

Weil wir ihn noch nicht haben. Wäret Ihr nicht trag gewesen, er mußte schon unser sein.

#### Linne.

Wenn ich darauf antworten foll — wer seib Ihr? wie kamt Ihr hieher?

#### Dermummter.

Fragt dieß ein Genosse des heimlichen Gerichts? Mein Zeichen habt Ihr erkannt; Ihr wist was ich bin. Es kann Guch einerlei sein, wer ich bin, ob und wie ich hieher kam.

#### Linne.

Dem Gericht werd' ich auf diese Fragen antworten, aber nicht Euch, bis ich Euch tenne.

#### Vermummter.

Moblan! Er zeigt ibm fein Geficht.

#### Linne.

Dietrich von Arlheim! Du bift mir ber schrecklichste unter ben Brubern. Wie ich jest vor dir, so wird einst Westhausen vor mir schaudern.

#### Arlheim,

Nun, woran liegt es? Warum brachtet Ihr uns Eure Beute noch nicht? Die Art Vogel heißt Schwarmer, und ist nicht schwer zu fangen; Ihr mußt ihm schlecht vorgesungen haben.

#### Cinne.

Er dauerte mich vielleicht, daß er um feine Freiheit tommen follte, er flog fo fcon?

#### Urlheim.

um feine Freiheit?

#### Tinne.

So sagt' ich. Wofür fångt man fonst Bogel?

#### Arlheim.

Keine Lästerung, Ritter. Es ist in unserm Bunde, wie in der ganzen Welt; wer nicht herrschen will, gehorche. Aber in wessen Seele unser Bund Willen und Kraft zu herrschen nicht entwickelt, der war von Ewigkeit zum Sklaven bestimmt, und war' er auf einem Thron geboren. Nicht in alle hande geben wir die Schlussel zur unbeschränkten Freiheit, wie in die Schlussel zur unbeschränkten Freiheit, wie in die Euern. Dunkt ihr Euch noch Sklav, so kann ich nichts, als Euch bedauern.

#### Linne.

Chemals spracht Ihr andes zu mir.

## Urlheim.

Und log Euch damals so wenig wie jest: Wahrheit ist der vielkarbige Kamaleon; die und gleichsten Reigungen, die widersprechendsten Plane spiegeln sich in ihr. Warum lerntet Ihr nicht beizeiten die Wahrheif, die Euch damals tangte, mit jener vertauschen, deren Ihr jest bedürft? Euch selbst mest es bei, wenn — Doch jest Euern Entschluß. Wollt Ihr den Westhausen ausgeben, so sagt's: ich übernehme ihn.

#### Tinne.

Und Ihr habi's an mir bewiesen, wie treffe lich Ihr Euch auf bas Loden versteht.

## Arlheim.

Wielleicht bankt er mir beffer als 3bt.

#### Cinne.

Ich will ihn behalten.

### Urlheim.

Das freut mich. So frei von Chrgeit ift Eure Seele doch nicht, daß Ihr das Berdienst dieser Eroberung einem andern abtratet.

### Cinne.

D fürchterliche Reze, in welche ber Orden seine Opfer verwickelt! Ich begreif es nicht. Woher dieser unwiderstehliche Rüzel, ihn zum Mitgenossen meines Schickfals zu machen? Was ist es, das mir bei ihm dieselbe Sprache einsblatt, die Ihr gegen mich führtet? Wie fand die Schlange, Selbstbetrug, noch Raum, sich in meinen Busen zu schleichen? Welcher Zauber entzündet den Lügner mit Begeisterung, der Tochter der Wahrheit?

# Urlheim.

Das fragt Ihr noch, und waret so lange unter und! — Aber Ihr gefallt mir so. Bald hoff ich Euch wieder zu sehen, Euern Schüler an der Hand. Ik Eure Frist verstoffen, und nichts geschehen, so bedenkt daß die Reihe an mich tömmt. Entgehen soll er uns nicht. Es ware ein ewiger Schandsteck für uns, wenn heinrich von Westhausen uns verschmähte. Lebt wohl, und der Geist des Ordens unterstüze Euer Vorhaben. Sehet Euch wohl vor. Sollte ich hier wieder vor Euch erscheinen, so ist's ein Beweis, daß die Brüder auf Euch zürnen. Doch — doch könnte dies vielleicht nicht das lezte Geschäft des heimlichen Gerichts in diesem Schlosse senn.

#### Dinne.

Die? Was ift bas?

## Urlheim.

Lebt wohl; ich hore fommen. Er geht ab; Linne bleibt einen Augenblid nachdenkend fteben, darauf tritt Befthausen herein.

# Bebnte Scene.

Albert von Linne. Zeinrich von Wests hausen.

## Westhausen.

Sa, Ritter, Ihr haltet mehr als Ihr versprecht. So zeitig hatt' ich Euch nicht erwartet.

### Linne.

Mich verlangte nach Euch, und meiner Geschäfte waren nicht viel. Seid mir gegrüßt auf Sontheims Schloß, edler Reisegefährte. Wie ging es Euch, seit wir uns verließen?

# Westhausen.

Euer Anblick regt das Unheil wieder auf, bas Ihr in meinem Ropfe angerichtet habt.

### Linne.

3ch bin ba, es wieder gut ju machen.

# Westhausen.

Seid Ihr fo gewiß bas ju tonnen ?

#### Linne.

So gewiß als ich's Euer bin. Det Funkt hat gefangen, den ich Euch juwarf?

# Westhausen.

Saft fürchte ich's auch.

## Linne.

Fürchtet? fürchtet Ihr? Er fiel in ein thles Herz: was fürchtet Ihr?

# Westhausen.

Es treugt sich wunderbar in meiner Seele 3um erstenmal, seit ich handeln tonute, fuhl'

ich die Qualen der Unentschlossenheit. — Warum? Was halt mich zurud. Wie Blei hangt sich's an mir, wenn ich weiter will; und versuch' ich umzukehren, so treibt's mich wuthend fort. — Ritter, bis an den Rand des Abgrunds habt Ihr mich geführt. Last mich nicht langer da stehen. Stoft mich vollends hinein, oder —

Sinne.

Dber ?

## Westhausen.

merft mich wieder bin, wo Ihr mich fandet.

#### Sinne.

Das mocht' ich nicht, um vieles!

## Westhausen.

Ich aber nicht. Aber biesen Bustand halt', ich nicht aus.

#### Cinne.

So fprecht deutlicher, wenn ich Guch belfen foll.

### Westhausen.

Ihr habt Recht. Kommt, hort mie zu. Ich will mich sammeln, und Ihr sollt alles wissen.

#### Linne.

Nun?

## Westhausen.

Ich werfe mich in Eure Arme, Albert. Seid wahr gegen mich, wie ich's gegen Euch sein werde. — In meiner Brust ist Etwas, das mich oft zu Thorheiten verführt hat. Doch bis hieher ließ es mich unbesorgt, denn mir bunkte, manches Gute das ich beschloß, hatt' ich ohne das nicht ausgeführt.

#### Linne.

Beiter, weiter! 3ch verfiehe Guch.

## Westhausen.

Jest aber, jest bedarf ich einer ficherern Burgschaft. Es ist ein wichtiger Schritt, su bem Ihr mich hereden wollt; ich möchte ihn thun wie ein Mann, oder ihn nicht thun. Die,

se Thorheit, wenn es eine ware, entschiede über mein ganzes Leben.

Linne,

Wie ?

# Westhausen.

Rein, 3hr mußt mich anhören. Alls 3hr micht traft, war ich febr unmuthig, febr niedergeschlagen. Schwer drudte mich die Abnbung, bag ber Freund meiner Secle fur mich babin ware. Alle meine Entwurfe lagen verdorben binter mir. . Gine traurige Erfahrung hatte bie Berechnungen burchftrichen, Die mir ihren Erfola Achern follten. Das Leben mabite fich in meis nen Augen bufter und leer, wie ber abgelaubte Bald wenn ber Binter einbricht. Gin verlag. nes, entbehrliches Wesen fah ich mich ba fteben auf biefer weiten Erde. Bergebens fuchte ich rings umber nach einer guten Sache. - Da fließ ich auf Euch, Ritter. Ihr verstandet mich. Eure Gespräche riffen mich aus der todten Betaubung. Ihr fühltet mas mir geraubt mar, und balb botet Ihr mir Erfag bafur an. Gine neue große Laufbahn wolltet Ihr mir aufschließen; meine Seele Schwebte auf Guern Lippen, und meine Ginnen lebten wieder auf. -

#### Linne.

Run? Und das alles hat ein Tag zerftort? So schnell ift es verloschen, das schone Feuer?

### Westhausen.

#### lebhaft.

Noch brennt es hier. — Aber — Gestimmt wie ich es war, hatte mich ein Bund von bosen Geistern verführen können, unter sie zu treten. Ich bitte Euch, Freund, verdammt mich nicht. D wenn jeder Blutstropfen zu That und Entschluß drängt, da kostet's Mühe die entzückte Seele in ihrem raschen Flug aufzuhalten, und an den Schneckengang des kalten Nachdenkens zu bannen!

#### Linne,

Aber felten wird diese Muhe belohnt. End. lich spricht die bestochene Vernunft Euerm heißen Blute doch das Wort; und jede Minute um die Ihr sie später beschließt, nimmt von dem Werth Eurer Handlung. — Warum sollt' ich euch läugnen, Westhausen, daß ich Austrag von meisnen Brüdern hatte, Euch für unsern Bund ans zwerben? Doch wäret Ihr der nicht gewesen,

für ben ich Euch hielt, ich hatte mich biefer Sendung entzogen. Auch hab' ich Euch den Weg nicht gehen lassen, der unsern Lehrlingen bestimmt ist. Ich habe Euch mehr gesagt, als unsre Gesete Ungeweihten zu sagen erlauben. Jene Vorschriften sind auf kleinere Seelen ausgerechnet. Mein Lockgesang an Euch war Wahre, heit. Ich zerstreute seibst den sinstern Nebel, hinter welchem meine Brüder sich so gern bergen.

## Westhausen.

Warum aber, warum dieser Rebel? Sicht. bar jedem menschlichen Auge flammt die segnende Sonne dort am himmel, und entzündet mit Nacheiferung die Seele des helben!

#### Dinne.

Dort am himmel ist sie sicher. Uns würsen die Menschen die helle Sonnenstraße nicht lange geben lassen. Wir mussen ihnen unbegreif, lich bleiben; verstünden sie uns, sie würden mit Riesenkräften an unserm Gebäude reißen. Nur unerkannt können wir das schleichende Ungeheuer Verschlimmerung bekämpfen. In nächtlichen Krümmungen sinden wir seine Spuren. Leise sind seine verderblichen Tritte; aber wenn kein

aufmerksames Ohr auf sie lauscht, hat es bald Jahrhunderte durchstrichen und Millionen vergifteter Seelen klagen die Nachlässigkeit der Vorsfahren an. — Ich hab' Euch unsern Bund ersklärt; sein Geist, Ihr seht es, ist ewig wie die Sünde. Mit den Mährchen, die wir unserm Pobel austischen, konnt' ich Euch nicht spielen lassen. Der Name Rarls des Großen hätte Euch schwerlich berauscht, und Ihr hättet zeitig einsgesehen, das nicht er, das kein Jürst jemals unser Stifter war. Unser Ziel ist das Eurige auch; glaubt Ihr mit uns sichrer zu gehen als allein, so habt Ihr nichts weiter zu bedenken.

# Westhausen.

Michts — nichts als eben dieses: ob iet allein nicht besser gehe? Durch die Blendwerke, womit Ihr die Menschen schreckt, bemantelt Ihr Eure Furcht vor den Menschen. Eure Wassen sind schlim für eine gute Sache. Aber diese giftigen Pfeile, fürsht' ich, steden die Schügen selbst an. Meuchelmord ist Eure Losung. Der Mann bietet eine offene Stirn dem Bosen wie dem Guten. Niemals sichen meine Thaten das Licht, und ich habe nicht selten glücklich gegen das Laster gekämpst.

#### Linne.

Wie? Wo bin ich dann? Spricht jest der bittre Menschenkeind, der gestern noch im dustern Unmuth sich von seinem gesunkenen Geschlechte Ivsriß? Zerschlagen war diese offene Stirn, kraft. los und gelähmt dieser Arm, der nur erlaubte Wassen geführt hatte. Wie ist er auf einmal so muthig, der verzweiselnde Streiter, der ermattet von vergeblicher Arbeit in der Mitte seines Laufs niedersant? Sein Dank war so heiß für den Labetrunk den ich ihm reichte! Fest braucht er ihn ja nicht.

## Westhausen.

Albert, Albert! Wer hat Euch fo bald ge: lehrt, in das Innerste meiner Seele ju greifen?

#### Linne.

Mein! Last mich eilen, dem Orden die große Nachricht zu bringen. Die Welt, seh' ich, hat sich geändert seit gestern; Euer Konrad ist wieder der er vorzeiten war; Tugend und redlicher Muth sind heute im Preis gestiegen, Sigennuz und kleinliche Feigheit zurück gesohen zur Hölle. — Last mich die Brüder aufsuchen. Jeder von und kann hinfort für sich würken und genießen; wir treten aus einander, denn die Welt braucht unste Verbindung nicht mehr.

## Westhausen.

Spottet nicht. Ich habe langst geahndet, mas ich von Euch nun weiß, langst die Spuren des heimlichen Gerichts mit schaudernder Chefurcht betrachtet. Durch Diefen Bund fah ich ben mangelhaften Behelf ber menschlichen Gefege eraanst. Die das Auge der Gottheit, schien er uber dem Bolte ju fcmeben, und in die verborgensten Tiefen ber Bergen gu fchauen. Euch erblidt man ichon jene Welt der Wahrheit, auf die man uns ichon frater verweift. Erhaben über die Rurchtsamteit bes plumpen Gogen , den Die Menschen Gerechtigfeit nennen, habt Ihr es gewagt nach Allwiffenheit zu ftreben. Strenger, unbestechlicher vertretet Ihr die Stelle des Bewiffens iu den Geelen der Menfchen. Gegenwart icheut ber Frevler überall, benn er fieht fie nirgende, und ber leife Gedante in feis ner Bruft tann ihn an Euch verrathen. Baum, an dem der Meineidige, ber Beuchler porbei geht , brobt fein Sochgericht ju werden; mit jedem Schritt, den er thut, tann ber Simmel über ihn fich öffnen und Strafengel berab fenden ihn gu todten. Go wolltet 3hr die Meinungen ber Menfchen feffeln, Gotter wolltet Ihr fein in ihren Augen. Das mar Guer Biel. und das habt Ihr erreicht.

#### Linne.

Haben wir? und Ihr wart nicht entschloffen? — Ihr seid unser, Heinrich. Wahrlich, Ihr seid unser; Ihr waret es schon, eh' ich Such sah.

### Westhausen.

Einen Augenblick, Ritter. - Ein furch. terlicher-, ungerftorbarer Bufammenhang aller Gurer Sandlungen hat Guch ju biefem Riele Den fleinsten Rif in Guerm Ge. aeführt. baube gu verhuten, durft Ihr nicht ansiehen Menschenleben ju opfern. Lieber alles gertreten, ale einen Schritt jurud gethan: fo gebietet's der Orben. Das ift es mas ich fürchte, benn mein Berg fchlagt noch für Menschen , nicht für Menschheit allein. Doch - ich konnte mich entschließen, bis an diesen Augenblick umfonst gelebt ju haben, ich fonnte diefe Sandvoll Tage für eine bef. fere Butunft hingeben; werdet Ihr aber mir alsbann einen Talisman zeigen , ber Gure eigne Bergen vor Rrantheiten und Seuchen schütte, der Euch auf die Stufen der Beifter ftellte, deren hohes Gefes Ihr hienieden pflangen wollt? - Ihr schweigt? - Sabt

Ihr ben nicht, o so ist Euer Bund nur eine frevelhafte Rachaffung jener geheimnisvollen Rette in der Hand des ewigen Weltgeist! Und wenn dann diese ernsten, unerschütter-lichen Saze zu Larven dienten für gemeine Menschlichkeit? Wenn die gautelude Betrügerin, Leidenschaft, in das ehrwürdige Gewand der Nothwendigkeit sich hüllte? wenn — Euer sind ja Viele, und Euer Name ist Mensch! Nieder würd' ich mich stürzen vor Euch, surchtbaren Sinnbildern der ewigen Gesrechtigkeit, mein höchster Stolz war' es, das Ihr mich Euer werth achtet; aber — Euer sind Viele, und Euer Rame ist Mensch: mein Knie kann sich vor Euch nicht beugen.

#### Linne.

Beugen soll es sich auch nicht vor den Vielen. — Ihr bewundert den Tempel, wo Andacht die Herzen Eurer Bruder zum himmel erhebt. Aber die todten Steine wissen nicht von dem Gott, den sie verkundigen. Nicht den Steinen die hier diese Masse bilden, dem Meister gebührt die Ehre, der sie zusammen sexte. Sie sind die Ausdrucke seines Gedanakens

# Westhausen.

Nun so braucht Ihr ja mich nicht! Die Masse steht, und Euer Meister hatte der tode ten Steine genug — Last mich also gehen. Ich wurde in Euerm Ocean mich selbst verslieren. Gönnt immer dem Bach das bescheidene Vergnügen, seinen kleinen unansehnlichen Kreis allein zu bilden. Euer Werk ist vollstänzdig ohne mich.

#### Dinne.

Nein, Heinrich; nicht also! Daß bet Sinn seines Gebäudes nicht verloren ginge, auch dafür mußte der Meister sorgen. In dem Heiligthum weniger Seelen bleibt der reisne, ursprüngliche Geist unsers Bundes aufbeswahrt — Und dahin solltet Ihr Euch zu schwins gen verzweiseln?

# Westhausen.

Das ist viel, sehr viel! — Meinen Stolz habt Ihr befriedigt, und so ware mir dann nichts übrig, nichts mehr — als eine einzige Frage. Aber sie entscheidet alles, und mit dieser konnte ich längst meine Ueberlegung amfangen und beschließen. Antwortet mir, Rite

ter. Feierlich. Richter des heimlichen Gerichts, antwortet mir bei der Wahrheit und Treue!

## Linne.

Ritter -

## Westhausen.

Nein, Ihr könnt und mußt mir antworken. Meine Frage betrifft bloß Euch, und es ist weniger als was Ihr mir schon verrathen habt — Ihr selbst seid einer der Auserwählten, die den Sinn des Ordens besigen, Euch hat man von den blinden Werkzeugen bald absgesondert — habt Ihr also, Ihr, alles in Euerm Orden gefunden, was Ihr da suchtet, alles gefunden, weshalb Ihr hinein tratet — habt Ihr?

#### Linne.

- Ja.

# Westhausen.

Ihr mußtet Euch besinnen. Es war ein Winkel in Euerm herzen, aus welchem dieses Ja nicht kam; aus dem ein schnelleres Nein gekommen ware, hattet Ihr ihm den Aussang nicht verweigert. — Wenn ich Euch

und meinem raschen Wunsche nun folge, wenn ich mich heute einweihen lasse in die Geheimnisse Euers sinstern Gerichts — ha Ritter, wehe Euch und mir, mußt' ich einst ein solches Ja antworten auf eine solche Frage! Ich ware der verlorenste unter den Menschen.

#### Linne.

nach einer Paufe.

Nun so sei es! So ungern, so schwer ich von Euch scheide, es sei! Steht ab, weil es noch Zeit ist, und vergest jedes Wort, das ich Euch sagte. Was Ihr sucht, sindet Ihr viel. leicht nirgends, als in Euerm eignen herzen. Der göttliche Gedanke wird entstellt, wenn ihn Menschenhande verkörpern. So rein als er in dem Geiste seines Schöpfers empfangen wurde, können ihn sterbliche Werkzeuge sterblichen Augen nicht darstellen.

# Westhausen.

gerftreut.

Ihr mogt Recht haben. -

#### Linne.

nachdem beibe eine Beit lang gefdwiegen.

Seid Ihr Willens bald weiter gu gieben? Ober haltet Ihr Guch bier noch auf?

## Westhansen.

ha Ritter, Ihr spielt falsch. Ober glaubt Ihr wurklich, unfre Rechnung sei schon abgethan, ich so leicht abgewiesen? Kennt Ihr selbst das Gewicht Eurer Verheißungen so wenig, daß Ihr sie schon vergessen glaubt? — Muß ich es Euch heraus sagen? — Ich will widerlegt seyn!

### Linne.

3ch verfteb' Euch nicht, Beinrich.

Westhausen.

Raum versteh' ich mich felbst!

#### Linne.

Was wollt Ihr von mix? Wahrheit konn. tet Ihr an mich fordern, die hab' ich Euch gegeben. Macht das übrige mit Euch felbst aus, aber erwartet nicht, daß ich Eure schwanskende Seele fest halte, oder —

### Westhausen.

Wahrheit, Wahrheit! Was hilft mir Eure Wahrheit, bis ich weiß, was fie mir febn kann?

### Linne.

horch! Welch ein Gerausch! Wir werden gestört, Ritter, lagt uns schweigen -

## Westhausen.

Bas? Ch' ich — Aber was geschiebt?

# Eilfte Gcene.

Die Vorigen. Konrad von Sontheim, Der Truchsess. Einige Anechte.

Linne und Befthaufen treten auf Die Stelle.

# Sontheim.

im herauskommen ju feinem Rnechte. Und wo fandet Ihr ben Leichnam?

# Anecht.

In bem Balbe, ber jum Schloffe fubrt.

Sontheim,

Ihr ertanntet ibn ?

# Anecht.

Es ift ber Gohn Guers Baffentragers.

### Sontheim.

Meines Frang? Armer alter Mann! Aber man hat von keinen Raubern gebort in ber gangen Gegeng, -

# 3molfte Scene.

Die Vorigen. Dessen Frau. Niehrere Anechte.

## Franz.

Gerechtigkeit! Gerechtigkeit, gnadiger Berr!

### Frau.

Mein Junge, mein armer Georg! Ach

#### Franz.

Er tit ermordet, gnadiger herr, cemordet in Guerm Gebiet.

### Frau.

Gerechtigkeit! Er war ber befte Junge von der Belt.

# Sontheim.

Still, fill! Mäßigt eine Weile diesen wilben Schmerz. habt Ihr teinen Verdacht? Argwohnt Ihr auf niemanden?

### Srau.

Rein, ach nein! Er war fo friedlich, fo fromm, that niemanden etwas zu Leibe.

# .... Franz.

Niemand tann sich über ibn beklagen ---

Alehrere Anechte.

Reiner - Reiner !

### granz.

Hört Ihr's, gnadiger Herr? Gie liebten ihn alle.

## Frau.

Ach ein Beiliger ift er geworden! Er wird im himmel fürsprechen für die Gunden seiner armen Aeltern.

## Ein Anecht.

Ja wir fagten's oft, der Junge wurde ein Beiliger werden.

Frau.

Ach, aber so fruh!

# Truchseg.

au Sontheim bebenflich.

Kantet Ihr ben Buben, herr Ritter ? So jung und so fromm! Ob hinter bieser heis ligkeit nicht —

Franz.

Bas ? Wer feib 36r ?

Demurmel bes Diffaffene unter ben übrigen.

Sontheim.

beifeite gum Truchfeß.

hutet Euch, herr Truchses. Wie Ihr febt, mare Euer Spiel hier nicht gut.

# Dreigebnte Scene.

Die Vorigen. Ein Anecht,

Knecht.

au Contheim.

Enabiger herr, gnabiger herr! Diefen Dolch

# granz.

In der Flucht hat ihn der verruchte Morder vergessen. O zeigt mir ihn!

Sontheim.

befiebt ben Dold.

Was ift das? In das Gifen find Worte gegraben -

Franz.

Was?

# Sontheim.

"Im — im Namen bes heimlichen Gerrichte." —

Er wirft voll Entfezen den Dolch weg, Alle ichrecken aufammen. Gine tiefe Stille.

# Franz.

mit bem Musbrud bes bochften Schmerzens.

Gott bewahre uns vor Berbrechen — er war mein Sohn nicht!

#### grau.

und er wird nicht unter heiliger Erde lie-

# Cruchfeß.

Sontheims Sand faffend.

Gott bewahre und bor Acrbrechen! — fo' fprech' ich auch mit bem alten Mann bort.

## Sontheim.

aufammen fahrend.

Sa - Gott fei uns gnabig!

Me geben ab, ftill, mit gefenften Sauptern. Weftbaufen und Linne, welche die Beit über unbeweglich in einem Winfel geftanden haben, bleiben allein, und treten por.

# Bierzehnte Scene.

Albert von Linne. Zeinrich von West. hausen.

# Westhausen.

nach einigem Stillschweigen, indem er ibm die Sand reicht.

Bruder!

#### ginne.

von einem andern Gindrud burchtrungen, mit Erftaunen.

- Bruder?

## Westhausen.

Das ist zu viel! Die verzweiselnde Mutter, der gebeugte Bater — und keiner wagte es mehr ihn unschuldig zu glauben! — Wenn führt Ihr mich dahin?

### Linne.

Seute noch erwartet mich. Ich gebe bie Bruder zu berufen.

# Westhausen.

So lebt wohl!

Bepbe geben ab, auf entgegen gefesten Geiten.

# 3meiter Aft.

## Erfte Scene

Konrad von Sontheim;

allein.

Mo wend' ich mich hin, daß ich mir entsfiehe? — Endlich, endlich doch neigt sich dieser Tag zu seinem Ende. Aber ihm wird wieder einer folgen, und wieder einer, und sie drohen mir alle mit neuen Schrecken! — Fasse dich, Konrad, heute ist deine Ruhe gestorben. Die Rache hat mit ihrem schwarzen Stab mein herz berührt, und alle seine Nattern sind in Aufruhr.

# 3meite Gcene.

Konrad von Sontheim, Mathilde,

Mathilde.

tritt berein, ohne daß er fie fiebt. Sie fiebt eine Beile flillschweigend por ibm und betrachtet ibn.

- Und Ihr habt keinen Blick mehr für Mathilden?

Sontheim, aufspringend.

Sa!

Mathilde.

Bas ift bas? Bor mir erschrickt bu?

Sontheim.

Dein Geficht gleicht einem menschlichen, barum erschrat ich.

Mathilde.

Ronrad -

Sontheim.

D Mathilde, Mathilde, weine über diefen Tag. Er hat ben Wurm ausgebrutet, ber

mein Leben aufgehren wird. Du haft feinen Gemahl mehr.

# Mathilde.

Ich begreife dich nicht. Diese ganze Zeit wanst du so ruhig; woher jest diese seltsame kleinmuthige Laune?

# Sontheim.

Laune? Nein, du irrst dich. Laune wird geboren und stirbt im Augenblick. Was du gehört hast, ist der kunftige Inhalt meines Lesbens. Heute wird Gericht über mich gehalten. Ich habe sie verstanden, die fürchterlichen Boten. Der Gott der strengen Vergeltung hat sie gefandt, den schlasenden Verdrecher zu wecken — und er wird nimmer schlasen!

### Mathilde.

Konrad, dich martert ein Fiebertraum. Sieh dich um, besinne dich. Dein Schloß steht, beine Kinder leben, dein Weib —

#### Sontheim.

ben Blid farr auf einen Bled gebefret.

Beib! Rinder!

## Mathilde.

In die Sobe, schau in die Sobe, mein Gemahl. Soll dein Auge am Boden wurzeln?

Sontheim.

ohne meggugeben.

Siehst du nicht? Hier, siehst du nichts? Mathilde.

Was? wo?

Sontheim.

Einen blutigen Dolch, hier, hier!

Mathilde.

Traumer! - Ach Gott!

Sontheim.

Run — flehst du's endlich auch?

Mathilde.

Sie bebt ben Dolch auf.

### Sontheim.

Alfo ift es boch wahr? Es ift tein Spiel meines erhitten Blutes? Ich fat etwas wurk. liches — Las mich ihn fassen, ob er Ropper bat — Ha und sich! Blutige Fleden baran —

# Mathilde.

Aber wie tam diefes Schredbild bieber?

## Sontheim.

Eben fällt mir's ein. Das Blut, bas an biesem Eisen klebt, hat in den Adern eines vers borgnen Missethaters gestossen. Vor den Augen der Menschen war er ein heiliger, aber Mord lag auf zeiner Seele und Sebruch, und die Rache fand ihn aus. — heb' an, Tausendstünstlerin. Klügle weg, wenn du kannst, ben Finger des himmels von diesem Zufall.

## mathilde.

D Sontheim, fprich, entbecke mir alles. Was ift geschehen? Las mich keine Fehlbitte thun. Ich gab bir oft Eroft und Starte pie. ber; warum qualft bu mich mit dieser Erscheinung? Noch steht ich aufrecht und will bich

halten; aber ich bin nur ein Weib, spiegle bich in meinem Muth, weil es noch Zeit ift. Du kannst ihn leicht niederschlagen — Du schweigst? D ich errathe den großen Weister, der die Gespenster deiner Jugend hervor gerufen hat, um dich als Mann zu schrecken! Das ist das Werk dieser hochgepriesenen Freundschaft.

### Sontheim.

Freundschaft? - Ich weiß von teiner Freundschaft. Besthausen ift mir unertrags lich. Gein Blick ift mir unerträglich. Wenn er mich mit dem großen freien Auge anfieht, durchbohrt's wie ein Dolch mein Innerftes. Go rede bann und rathe! Du haffest ibn auch - Bas wollen wir thun? Wollen wit ibn fenden gu feinem Abgott, herrmann? Du verftehft mich boch? Goll er fterben von feis nes Bruders, von feines Wirthes Sand? -Nicht? Du schauderst? - D bas ift schlimm. Du haft nicht recht an mir gethan. 3ch hoffe te, bu wurdeft meine Geele lehren fich nicht mehr bor Blut ju entfegen. Dieje einzige Schuld drudt mich ju Boden. Warum haft bu bein angefangnes Wert liegen laffen? Gin halber Bofewicht ift ein trauriges Geschopf.

### Mathilde.

Sontheim! — Doch mein herz verstehst du nicht mehr. Du warst der Preis, um den ich ein Berbrechen begieng. Aber ich hatte dich, und war ruhig. Jest hab' ich dich verloren — und möge dieses herz nun brechen unter dem Gewicht seiner Schuld! Soll aber der herzog ein Zeuge deiner Schwachheit seyn? Laß wenige stens der Freundschaft die Ohnmacht der Liebe nicht entgelten.

### Sontheim.

Was tann es dem herzog schaben, wenn er mich elend sieht? Er hat ein fürstliches Gewissen, ein Fürst tann seine Verbrechen abeln —

# Mathilde.

D Ronrad, das fonnte die Liebe fonft auch!

### Dritte Gcene.

# Die Vorigen. Der Truchses

# Truchseg.

Freut Euch, herr Nitter. Bon bem Thurs me fieht man einen kleinen Trupp Reiter auf Eure Burg ansprengen. Vermuthlich ift es der Herzog.

# Sontheim.

Der herzog?

Mathilde.

Eben jest?

# Truchseg.

Bleibt ruhig, et wird Euch gern überrasschen. — Wist Ihr denn schon, herr Ritter, daß fich's entdeckt hat mit dem Sohn Euers Frang?

# Sontheim.

Und mas war fein Berbrechen?

## Truchseß.

Er liebte das Weib seines Nachbarn. Seine heuchlerische Frommigkeit hatte beider herz gewonnen. Es wurde ihm nicht schwer, das schändlichste Vorhaben auszuführen; der Ehemann starb, durch ein unmerkliches Gift aus dem Wege geräumt, und der Bube war im Begriff sich mit der Wittwe zu vermählen

Sontheim.

beftig unterbrechenb.

Truchseß!

Truchfeß.

falt.

Was wollt Ihr?

Sontheim.

Mas foll mir Guer Mahrchen?

Truchfeß.

Mahrchen?

Sontheim.

Ja. Ihr habt bas erfunden, laugnet es nicht. Warum? Weswegen?

# Truchfeff.

Ich versteh' Euch nicht. Briefe bie man bei dem Ermordeten gefunden, enthielten das Geheimnig.

# Contheimi.

Und barum haben fle ibm biefen Dolch in bas herz gestoffen? Sababa!

# Truchfeß.

Es ift freilich ein narrifches Ding, - ein febr narrifches Ding, bas heimliche Gericht. Ich habe mich oft gewundert, wie fie so alles erfahren.

# Sontheim.

Alles? Burflich alles? - Sahaha!

# Truchfek.

Ihr feid ja heute fehr wilber luftiger Laune.

# Sontheim.

Das bin ich, und hab' ich nicht Urfache dazu? Ihr wist ja wen ich erwarte. Die Fürsten seben gern heitre Menschen um sich;

wie fle bas werden, tummert fle wenig, aber ein gramliches Geficht ift ein Berbrechen an ihnen.

Mathilde.

beifeite gu Sontheim.

Bie betragt Ihr Euch?

Sontheim.

Gefall' ich die so nicht?

### Bierte Scene.

Die Vorigen. Der Zerzog,

### zerzog

inmendig ju feinem Gefolge.

Entfernt Euch. — Ah hier finde ich ja Birth und Wirthin beisammen.

Sontheim und Mathilde,

Gnadigfter herr -

### Berzog.

Wie? So fremd waren wir geworden? — Mein geliebter Konrad, indem er ihn umarmt hier ist Euer Plaz.

### Sontheim.

Enabiger herr -

### . Berzog.

und Ihr zieht Euch vor meiner Umarmung jurud? Fast macht Ihr mich fürchten, mein Besuch mare Euch wenig gelegen.

Ich wüßte nicht —

Mathilde.

Verzeiht ihm. Die Ueberraschung, und die Folgen einer Krantheit -

### Berzog,

Rrantheit? — Ihr thut wohl, Guerm Gemahl bas Wort zu reden, benn er ift fimm.

### Sontheim.

Ich fuhle mich so durchdrungen von dieser Gnade —

### Bergog.

Mein, nein. Ich bemerke einen truben, mismuthigen Bug auf Euerm Gesicht, aber ich bringe etwas, bas biese Falte ebnen foll,

### Sontheim,

Würklich?

### Zerzog

au Mathilden.

Heberlagt mir einen Augenblick Guern Rran. ten, ich ftebe fur feine Genesung.

### Mathilde.

Ein Arzt wie Ihr heilt durch seine Gegenwart. — Kommt, herr Truchses. Im Abgeben beiseite zu Sontheim. Konrad, sei ein Mann!

Sie geht mit bem Truchfeg ab.

# Fünfte Scene.

Konrad von Sontheim. Der Zerzog.

### Sontheim.

Ihr traut Guch febr viel gu, Bergog.

### Berzog.

hort meine Zeitung. Ich habe unlängst ben Kaiser gesehen; Eure Anhänglichkeit und Treue gefällt ihm sehr wohl. Seine nächste Reise wird ihn dieses Wegs führen, und ich soll Euch ankündigen, daß er Euer Schloß nicht vorbeigehen wird. Sein Augenmerkscheint auf Euch vor allen Antern Deutschlands gerichtet. Er hat große Dinge mit Euch vor.

### Sontheim.

So mußte er erst machen, daß ich für groß se Dinge taugte. Und kann er das? Kann et die Todten aufwecken? ober ihr Andenken zernichten? dem überlästigen Schwäzer hier Stillsschweigen auflegen?

### Berzog.

Unmannlicher, bas ift es, mas Euch martert ?

Ja, Herzog, das ist es. Fürstengnade und Weiberliche hießen die lächelnden Teufel, die mich verleiteten. Ich folgte und fiel — jest haben sie kein Lächeln mehr für mich.

### Berzog.

Diefer Anfall wird nicht bauern. 3ch ver-

### Sontheim.

Wift Ihr denn schon, ob ich Euch vers gebe?

### Berzog.

Welche Sprache ift bas, Ritter?

### Sontheim.

Die Sprache eines Ungludlichen, ber nichts mehr zu verlieren hat. Ihr feib nicht beffer als ich; gegen Euch hab' ich Muth.

### Berzog.

Den giebt Guch meine Freundschaft. Zeigt ihn beffer, und schuttelt bas entnervende Uebel ab. Werbet wieder bes hohen Schickfals wurd big, bas Guch erwartet.

Mein Ehrgeiz ist begraben mit allen meisnen Tugenden, Herzog Wilhelm, Ihr könnt hier nichts mehr gut, und nichts mehr schlimm machen. — Kommt hieher, seht dort hinaus. Da liegt Landsberg — Aus diesem schwarzen, sturzdrohenden Thurm sahren bose Geister, meine Seele zu qualen. Laßt es schleisen, laßt bei Lebensstrafe verbieten, daß dieser Name ausgesprochen werde — hier wird er ewig leben.

### Zerzog.

Der Name eines Berrathers!

#### Sontheim.

Berrather an Kaiser Karln? Was war denn ich an Ludwig? O heiliger Verrather, bete für deine Mörder! — Nur Eine Gnade erzeigt mir noch, die lezte. Vergest mich, laßt ab von meiner Seele. Meine Qualen sind nicht für Euch.

# Berzog.

Befinnt Euch, Sontheim; ich habe Mitleid mit Euerm Zustand. Ihr durft Euch Euers Freundes nicht berauben.

Freund? Freund und Fürst? Nein, gnas digster herr; ich sah heute die Gestalt eines Freundes. Weh mir, daß ich sie vergessen hatte! — Ihr konnt nicht Freund senn.

### zerzog.

Gut, daß Ihr mich daran erinnert. heine rich von Westhausen, bor' ich, ist auf Euerm Schlosse. Ich kenne den halsstarrigen Schwärmer. Seid Ihr noch fähig einen redlichen Rath anzunehmen, so sucht ihn zu entfernen. Der Raiser wird ihn ungern bei Euch wissen.

### Sontheim.

Ha recht so! Du bist doch der Bessere von meinen beiden Teufeln. Ich hatte schon einen ähnlichen Gedanken, aber Mathilde schauderte, als ich ihn blicken ließ. — Doch — daß Ihr Euch nicht zu viel einbildet — nicht weil ber Raiser ihn ungern sieht; ich seh ihn ungern.

### Berzog,

Was wollt Ihr? Wie versteht Ihr mich? Ihr follt nur forgen, daß er aus Euerm Schloffe kommt, und friedlich weiter zieht,

Ja — seht Ihr aber, Herzog, er wird das nicht thun, er wird nicht im Frieden weiter ziehen. Ihr mußt wissen, dieser Westhausen ist ein Gestdopf besondrer Art; woher hattet Ihr's, wie man diese behandelt? Er ist ein Mann, ein großer Mann; er ist, was ich war! Er ist — wie mach' ich Euch nun begreisich, was er ist? Laßt sehen! womit vergleich' ich das?

# Berzog.

fcnell.

Rommt, kommt! Eure Thorheit wird ge-fahrlich, ich bleibe nicht langer bei Euch allein.

Er geht ab.

Sontheim.

ibm folgend.

Wartet boch, wartet! Ihr versieht mich

# Sechste Scene.

Ein finstrer enger Felfengang. Linne und Besthaufen tappen langsam herein.

Zeinrich von Westhausen. Albert von Linne.

Westhausen.

Sind wir gur Stelle?

Ginne.

Sogleich; folgt mir.

Westhausen.

bleibt fteben.

In diese Rauberhole muß fich die Gereche tigleit verkriechen!

Linne.

Beil Rauber auf den Gerichtsftublen figen.

Westhausen.

Ja — es ist fonderbar! Rurges Stillschweigen. Westhausen.

Was fagt Ihr?

Linne.

Ich fprach fein Wort.

Westhausen.

So hat mich der Wiederhall in diesen Felsfen getäuscht.

Linne.

Wollt Ihr nicht weiter?

Westhausen.

Wo find wir benn jest?

Linne.

Dies ist der Vorhof des heimlichen Gerichts. Gerade vor uns - Ihr konnt es nicht erkennen - ist eine eiserne Pforte, die führt auf einen Stufengang - dann sind wir am Ziel unster Wanderung.

Westhausen.

Es eilt ja nicht so sehr!

#### Linne.

Ihr scheint unruhig?

### Westhausen.

Rehrt Euch baran nicht. Die Luft ist brudend und schwer in diesem Gewölbe. Sie mattet mich ab. Aber das wird vorübergehn — oder ist es Ordensluft, was mir hier auf die Seele fällt?

#### Linne.

Bas meint Ihr bamit?

### Westhausen.

Richts — Noch einmal, tehrt Euch an meine Worte nicht. —

Reues Stillichmeigen.

#### Linne.

3hr macht mir bang, Heinrich, ich gesteh' es Euch. Eure Bruft hebt sich, als lage ein Felsen drauf, den Ihr abwerfen wolltet; Eure Blide sind dufter und scheu —

### Westhausen.

Bundert Ihr Euch barüber? - Das ift nur bas Lebewohl von ber menschlichen Gesell.

schaft. Ich verlasse ja heute ihren Krais, ich trete in einen engern Bruderkrais. — Dieser lette Boll ist doch kein Berbrechen gegen ben Orden?

#### Cinne.

Ritter, Ritter, ich blide in Eure Seele.

### Westhausen.

Mogt Ihr! Was Ihr auch da seht, ich trete hier nicht mehr zurück. Ich habe gewählt, ich habe die Gefahr und den Preis berechnet. Mehr als mein Leben wag' ich nicht — es gab eine Zeit, wo das viel gewesen wäre, aber diese Zeit ist vorbei. Diese eiserne Pforte — mein Geist sieht sie sehr hell — vor ihr kann ich nicht stehen bleiben!

#### Linne.

gerührt und fcmantend.

Beinrich - -

### Westhausen.

Run? - Ihr schweigt? - Er fast ihn bei der Sand; eine dumpfe Glode schlägt amblf an. Sa! ich lebe ja noch, in der Geisterwelt spricht

teine Zeit! — Ritter, mas ift Euch? Eure Band ift falt wie ein Leichnam —

#### Linne.

Seinrich! — hinweg mit ben ichandlichen Retten! Ich will fle nicht langer tragen. Soret, boret die Stimme ber Freundschaft.

### Westhausen.

Was ift das? Was muß ich noch hören? — Ich bin ja entschlossen.

#### Linne.

Mein, Ihr sollt nicht, Ihr durft nicht. Wir sind allein. Noch ist es Zeit. Ich wage alles — aber kommt, kommt!

### Westhausen.

Wohin ?

#### Linne.

Weg von hier, von dieser schrecklichen Statte, diesem Grabe der Geister! — 3ch habe Euch hintergangen, schandlich hinters gangen —

Westhausen.

Ritter -

#### Linne.

Dich verstehe Euch, und ich verdiene den Argwohn. Gespielt hab' ich schon diesen Auftritt mit andern; und wehe den Armen, die in der surchtbaren Probe sielen! Aber bei dem Rächer der Lüge, Euch fortan Wahrheit zu sugen, will ich mein Leben gern opfern.

### Westhausen.

Und was foll ich thun?

#### Linne.

Flieben! Ich kann von Euch nicht laffen, darum solltet Ihr Sklav werden mit mir — aber nein! Ihr seid noch frei. Rettet Euch, und falle über mich was will! Wenigstens sollen mich die Tirannen in Euern Armen ersmorden. Auf meinen Knien beschwör' ich Euch, verlagt diesen Ort, verbannt auf immer den gefährlichen Entschluß.

### Westhausen.

Albert, feid Ihr ein Mann? — Steht auf, ich bitte Euch, fteht auf. — , Wenn Ihr

nicht gut an mir thatet, daß Ihr mich hieher brachtet; ich vergeb' es Euch im Boraus. Diese spate Reue vergebe ich Euch schwerer. Ich wiederhole es Euch, hier kann ich nicht mehr umkehren. Ein Gespenst winkt mir, ich kann nicht erkennen, ob es ein guter oder ein boser Geist ist; aber es tritt nicht von meiner Scele, und ich muß ihm folgen. — Beruhigt Euch. Schwarze Nacht liegt über unster Zukunft. Doch — das mindre Eure Rene! — mir selbst wird man mich niemals entsühren: diese Ueber, zeugung leuchtet mir in die dunkelste Zukunft.

### Linne.

D wie flein werd' ich vor Euch!

# Westhausen.

Mein, Albert! Ihr habt freilich ein toft, bares Kleimod verloren: Freiheit des Geistes! Aber ich will Euch gern helfen, es wieder zu erringen; und fernt es dann bewahren, daß keine Macht auf Erden es Euch mehr raube. — Still!

Siebente Scene.

Die Vorigen. Ein Vermummter.

Vermummter.

Beinrich von Westhausen!

Westhausen.

Sier ift er.

Dermummter.

Unten wartet man Euer. Seib Ihr noch nicht bereit?

westhausen.

Geht voraus, wir folgen Euch.

Linne.

Die Bruder find also versammelt?

Dermummter.

obne ibn anzuseben.

Rommt, herr Ritter.

Linne. --

ftugenb.

Das ift fonderbar! Gie geben ab.

# Achte Scene.

Ein großes unterirdisches Gewölbe, von einer in der Mitte hangenden Lampe matt erseuchtet. In der Mitte ficht ein runder i both behangener Tisch. Eine Gatterthure auf der einen Seite, das Innere scheint fark beleuchtet; auf der andern ein Stufengang.

Der Erzbischof. Der Truchses. Dietrich von Arlheim. Zwei andre Richter, alle vermummt.

Sie figen um den runden Tifc. Drei Gige find leer.

### Truchsek.

Ihr habt's gehört. Was wird feine Strafe, fein?

# Erzbischof.

Strafe? Sabt Ihr auch bewiesen, baf er Die verdiene?

### Truchfeß.

Mber er fann nicht bleiben.

### Erzbischof.

Das foll er auch nicht — wenn ihm bas Strafe ift. Aber unternimmt es keiner von Euch, ihn besser zu belehren?

#### Urlheim.

Sein herz hat nicht Raum genug für unfre hohe Weisheit. Wir haben ihm feinen Rrais gezeichnet, er bufe bafur, daß er heraus zu treten wagte.

### Erzbischof.

Zu eng' für die Weisheit des Ordens sollte tein edles herz doch sein. Und davon zeugt sein Bergeben selbst.

### Truchseg.

Sorcht! Sie fommen.

#### Meunte Scene.

Die Porigen. Zeinrich von Westhausen edmmt geführt von dem Vermummten den Stufengang berunter. Albert von Linne, binterdrein.

Der Bermummte fest fich ju ben übrigen.

### Westhausen.

Bas? Rein menschliches Gesicht unter allen biesen?

### Erzbischof.

Tretet naber, Beinrich von Westhausen.

Truchseß.

Fur's erfte ift mein Untrag, daß Albert von Linne das Gericht verlaffe.

Linne,

Wie ?

Truchseg.

Bruder, fimmt Ihr andere?

Urlheim.

Mein, er soll abtreten.

Die übrigen fcmeigen.

Erzbischof. -.

Albert von Linne, entfernt Guch.

Linne.

bleibt uuenischluffig fteben.

### Truchseß.

Lagt das Gericht seine Befehle nicht wie, berholen. Tretet ab, bis Ihr wieder von uns bort.

#### Mrlheim.

und an diesen Rluften hangen Eure Worte noch, die Eure Sache fuhren werden.

#### Linne.

geht langfam ab. Er fieht fich noch einmal traurig und beflem ne nach Wefthaufen um. Endlich fleigt er mit verhultem Geficht ben Stufengang binauf.

# Bebnte Scene.

Der Erzbischof. Der Truchseß. Diet. rich von Urlheim. Drei andre Richter. Zeinrich von Westhausen.

### Erzbischof.

Bruder des unterirdischen Rechts, warum habt Ihr heute verlassen das helle Sonnenlicht, und seich herabgestiegen in das Reich der Nacht? habt Ihr einen gefunden, der in dieser Finsternis leuchten wolle?

Urlheim und Truchfeß.

aufftebenb.

Wir haben.

### Erzbischof.

Wie zeugt Ihr für ihn? hat er sich los. gerissen von der allgemeinen Buhlerin und dem Schwarm von Ohnmächtigen, die in ihrem Schoofe sich wiegen?

#### Urlheim.

Ja. Er will werden ein Liebling ber Nacht, bag fie ihren toniglichen Schaz ihm offne.

### Erzbischof.

So werde heute fein irdischer Name zum zestenmale in der Unterwelt genannt, und führt ihn naher an ihren königlichen Schaf.

### Urlheim.

heinrich von Westhausen ist fein Rame über ber hole; er hat gethan, was ein Unglucklicher thun kann, der im Lichte ber Thoren arbeitet.

### Erzbischof.

Wohlbekannt sind seine Thaten; er lerne sie vergessen. — Und mogen kunftig seis
ne Stralen hinauf schlagen, dem Weltauge zum Spott! Tretet hieher und redet
Er sieht auf, und legt die rechte Hand auf den Tisch.
Webe, webe, webe dem Lügner!

#### Mue.

aufgeftanben, und die rechte Sand auf den Tifch legend.

Bebe, mehe, mehe bem Lugner! -

### Erzbischof.

efest fich nieder, und die andern folgen ibm. Bu Beftboufen, der por ibm ftebt.

Bas hat Euch in diefen Rrais gebracht, ben die Menschen haffen und scheuen?

### Westhausen.

Die hoffnung wieder zu finden, was ich verloren hatte. Ich wußte nicht mehr, marum ich war. Lehrt Ihr mich's wieder begreifen. Der Gehalt des Lebens ist mir verloren gegangen.

### Erzbischof.

Und warum hofft Ihr ihn hier wieder gu finden'?

#### Westhausen.

Weil Ihr Ungeheuer waret, wenn Euch basselbe Band nicht an einander knupfte, bas mich an Euch binden wird.

# Erzbischof.

Wohl. Aber Ihr mußt Euch bereiten Berbindung anzuerkennen, auch wo Ihr ffe nicht begreift.

# Westhausen.

Das kann ich, so lange meine Meinung von Euch bleibt.

Erzbischof.

Und wovon bangt biefe ab?

Westhausen.

Von Eurer Verwandtschaft mit mir.

### Erzbischof.

Stolz durft Ihr senn; daß Ihr Euch hier seht, berechtigt Euch dazu. Um zu uns zu kommen, mochtet Ihr so denken; aber forthin durft Ihr Eure eigne Geele nicht mehr zum Maßstab unsers Bundes machen. Der nächste Seraph am Thron übersicht das Weltall so wenig als der Wurm im Staube. Der die Rette halt, tennt ihren Zusammenhang allein. — Nach einer Pause, worin er auf Antwort zu warten scheint. Es ist nicht Befriedigung, was aus Eurer Miene spricht! — Indem er ihn bei der Hand saßt, und bis an's Ende halt. Schon sind die Geburten der hellen Augenblicke, wo der entfesselte Geist abgeschüttelt hat, was seine himmlischen Fittige lähmte. Nur überleben sie den Punkt ihres

Werbens nicht, und ihr unförperlich Gewebe verraucht in der schweren Luft des Erdenlebens. Aber es war nicht genug, ihr frühes Ende und das wachsende Elend der Menschen zu besammern. Hatte die geizige Natur ihnen auch den Himmels. strich versagt, wo sie gedeihen konnten; er wursde, ihren niedrigen Gesezen zum Troz, doch erfunden. Zum zweitenmal, und glücklicher, bestahlen Menschen den himmel; und eine Riesenstochter der Begeisterung nährt und säugt jezt ihre Schwestern. — Er läst ihn sanst wieder los. Stolzer Jüngling, der Druck deiner Hand sagt mir, daß er verstanden ist, der hohe Gesbanke!

# mefthausen.

febr feurig.

Bei meinem herzen ja! Ich verstehe ihn.

### Erzbischof.

So feib bann vorsichtig. Glaube und Soffnung sohnen Such mit scheinbaren Wider. spruchen aus. Es tommt eine Zeit, ba wir sie selbst lofen, und in dem letten heiligthum bebt sich jeder Zweifel.

#### Westhausen.

und schließt fich diefes dieffeit des Grabes auf?

### Erzbischof.

Mancher ist gefallen und nicht wieder aufgestanden. Doch kann Einer stehen, so seid
Ihr's. Dieses Auge ward geschaffen, unverruckt und sicher auf ein Ziel loszugehen. Meiner Tage werden nicht viel mehr sein; dich aber,
Sohn, dich seh' ich noch als Sieger die große
Laufbahn vollenden.

#### Westhausen.

Mann, benn ich nicht zu nennen weiß, meine Seele erkennt Guch burch die Larve. Jebe Prufung Die Ihr mir auferlegt —

# Erzbischof.

Was waren Prüfungen die Ihr als solche erkenntet? Jeder Schritt, den Ihr nun thun werdet, ist Prüfung Eurer Rrafte. Nehmt indes dieses Geständnif hin, Guern Muth zu stärken: wir bedurften Euer, weil wir Euch kannten. Euer kunftiges Leben ist Eure Prüfung; aber wir waren selbst bestraft, wenn Ihr

fle nicht verftundet. Ruftet Euch alfo gum Selbenkampf; vergeft nicht ; bag vielfältige Opfer unfre schwere Arbeit begleiten. Ordnung berzustellen in den verworrnen Gangen der Menfchen, fie ju leiten auf eine Seerftrafe, ju tilgen all die Rreug .. und Rebenwege: fo heift unfre fchwere Arbeit. Bogling ber erften Weie. beit, lernet glauben und opfern. Ein eifernes Gefet - Busammenhang ift fein Rame gieht uns unabanderlich ju einem Buntt binab, und Berbrechen ift bier die Tugend, Die feine Sazungen bricht. Beine, Jungling, weine bie legte Thrane jenen Erholungen, womit bu ben faulen ichleichenben Gang bes Dafeins ichmud. teft. Droben ftanden fie bir fchon, hier taugen fie nicht mehr. Du wirft bich fcwer von ihnen entwohnen. Aber die großen Plane, benen bu fie opferft, werben beine Geele entjunden. Rein fterbliches Geschopf wird bir bas Bobl feines unfterblichen Geschlechts aufwiegen. Du wirst die Menschenliebe begreifen lernen - Die Menichenopfer gebietet.

### : Westhausen.

Bater, Euch barf ich es fagen. In Gurer Segenwart schreden mich biefe Manner nicht.

3ch hoffe, ich werd' es, ich werd' es burch Buch. Sollte ich nicht - !

### Erzbischof.

Bier, noch an ber Schwelle, ift Euch ber tiefe abschiedefeufger vergonnt. Aber erinnert Euch , wie wenig Guer eignes Leben Ench galt , Das in ber Bemeinschaft mit Guerm Gefchlecht feinen Werth verloren hatte. Berachtet ben elenden Stols der Menfchen, die das besudelte, verfalschte Ronterfei bes Lebens geheiligt haben und hochhalten , um endlich auch bas Gedacht. nif bes achten Rleinods ju vernichten. Gie haben es taufenbfach mit Gefegen umgaumt. Sie haben die Gerechtigfeit jur Belfershelferin ihrer Berderbniß gemacht. Jest aber lernen fie gittern por unfichtbaren Berfolgern , die fuhn Diese Berschanzungen erfleigen. Roch fonnten wir blog auf ihre Feigheit murten. Ginft merden fle auch das firenge Gericht verfteben, por bem fie fich jest felavifch beugen - und bann wird es aufhoren! Das Blut biefes Gefchlechts flieft, daß jeder Tropfen des tunftigen gehnfach im Dreife fteige.

### Westhausen.

#### Begeiftert

Um diesen Lohn moge auch das meinige fließen! Ich bin entschlossen zu allem mas der Orden mir gebeut.

### Erzbischof.

So beginne dann die Weihe. Bruder, er ift reif. Laft ihn zu den Eiden schreiten. — Diese Ketten verheißen Freiheit Euch und dem Menschengeschlecht.

### Urlheim.

#### aufstehend.

Der Ihr gekommen seid, an Euch zu nehmen die heilige heimliche Acht, horcht aufmerksam auf die Worte, die Euch gesagt werden. Wäget ihren Sinn und Eure Kraft, denn Ihr mußt geloben und schwören zu halten was Ihr horen werdet. Und haltet Ihr nicht, so falle über Euch der Fluch des Gerichts, und Schande und Strafe des Meineids.

### Westhausen.

und Schande und Strafe des übereilten Gides.



Truchfeß.

War bies recht?

Urlheim.

feft.

Es war recht. - Rachdem fic ber Truchfes wieder gefest bat, ju Besthausen mit aufgehobnen Fingern. Schworet unverbruchlichen Gehorsam und Stillsschweigen bes Todes.

### Westhausen.

Ich schwöre unverbrüchlichen Gehorsam und Stillschweigen bes Todes.

Urlheim.

wie oben.

Schwöret zu verfolgen und auszuspähen bie verborgenen Tuden der Menschen, und zu strage fen, wo Guch Strafe vertraut wird.

Westhausen.

3ch fdwore.

### Urlheim.

Schworet anzugeben jeden Frevel, den Ihr feben ober boren oder ahnden werdet; welches

Band Euch auch an den Frevler binde, es beiße Verwandtschaft, Dantbarkeit, oder Freund. schaft. —

Westhausen.

fcmeigt.

### Truchseff.

Ift dies auch recht? — — Er ftebt auf, und wiederbolt langfam. Welches Band Euch auch an den Frevler binde, es heiße Verwandtschaft, Dantbarkeit, oder Freundschaft. Schwöret!

### Westhausen.

— Ich schwöre.

#### Erzbischof.

aufftebend, bie andern ibm nach.

Die Salfte ber Weihe ift vorbei. Bem gebuhrt es bas Zeichen ju geben?

### Truchseß.

Wie heißt das Zeichen? Dolch, Sackel, aber Zepter?

### Erzbischof.

Dolch ist bas Zeichen. Sebet bie Dede.

### Truchfef.

hebt die rothe Decke von dem Tifch. Jeder von bem Richtern faßt einen Dold bon bem Tifche auf.

### Erzbischof.

indem er Wefthaufen einen Dolch übergiebt.

Das ftrenge Recht hat ihn geweißt. Wenn Ihr ihn gebraucht, fo blicke Euer Mug' gen Simmel, und Guer Arm führe ihn in Die Bob. nung bes Frevels. Konnten wir ohne ihn bem Merbrechen beitommen, wir murben es. Traget mannhaft und unablaffig bei, Die Beiten ju reis fen, da wir feiner nicht mehr bedurfen werden. Rest fei er noch unfer Bahrzeichen. Ber Guch einen abnlichen zeigt, ift Guer Bruber, und burch feinen Mund fprechen wir ju Guch Mehmet Diefen Sig ein , er laft ibn neben fic figen, beffen ber Dolch Euch wurdig macht. Der Dolch ift bie Factel, und die Factel ift bas Bepter. Mus bem Dolch und der Factel wird bas Zepter. Aber bie Facel ift mehr als Dolch und Bepter. Darum lernet den Dolch fuhren , daß Ihr einst die Factel halten moget. ---Beg mit dem Todtenschein! Die Lampe in der Mitte verschwinder. Beffer finstere Racht als mattes Licht.

Eine Paufe. Der Erzbifchof ftebt auf, die andern folgen ibm. Er nimmt heinrich bei ber hand.

Euch zu führen verlernt diese hand noch ihr Zittern. Fasset sie kräftig an. Vertrauter der Nacht, sie offenbaret Euch jezt ihren mah. ren Namen; sehet das Licht, das die Sonne-verhöhnt.

Westhaufen geht an des Erzbischofs Sand durch Die Gatterthure, Die diefer ihm dffnet. Die übrigen folgen= nur Dietrich von Arlheim wird im Abgehen vom Eruch=. feß zuruck gehalten.

the section of the sector of the

### Gilfte Gcene.

Der Truchseff. Dietrich von Arlheim.

### Urlheim.

Warum haltet Ihr mich gurud? Wir muffen folgen.

### Truchseß.

Ein Wort! Bon Euch erwarte ich, daß Ihr mir ein Rathsel loset. — hat eine Bemblenbung die Weisen alle angesteckt, oder seh' ich allein nicht, mas Ihr alle sehet?

#### Urlheim.

Beibes: so lose ich Such das Rathsel. Die Weiselsein find verblendet, aber Ihr sehet nicht was ich sehe.

### Truchsef.

Wie? Was wird er uns taugen, der kede Uebermuthige? Auch Ihr bewardt Euch um ihn. Stans er nicht da, als war' er lange mit unsern Schrecken vertraut? Spielen wird er mit unsern Donnern. Urlheim.

Defto mehr Ruhm, den Muthigen gu beugen.

Truchsef.

Und läßt er fich nicht beugen?

Urlheim.

Läst er sich nicht — so bricht er!

Truchseß.

Bas? Faffe ich Euch?

Urlheim.

Ich hoffe; und Ihr folltet's lange gefast haben. Daß er uns noch nicht fürchtet, begreif' ich endlich. Aber daß Ihr ihn fürchtet —

Truchfeß.

Rein, bei unserm Orden! Das thu' ich nicht.

Arlheim,

Ihr sagt gang recht, außer Euerm Orden durftet Ihr's eber. — Also wartet's ab, und kommt. Wird es Euch diese Angst blobnen, wenn sein Schicksal in Eure Sande fall?

Sie geben durch die Gatterthure ab.

### Dritter Att.

Die Scene ift auf Sontheims Schlof.

### Erfte Scene.

Moolf von Wimingen. Zeinrich von West-

#### Wimingen.

The seid es also? Ich sah Euch wohl eber, aber im Schlachtgetummel, und da standet Ihr nie so still, daß ich Eure Zuge behalten konnte.

# Westhausen.

Auch ich erinnre mich ber Zeit, ba Eure Stirne noch glatt mar. 200 habt Ihr bie Rungeln geholt?

#### Wimingen.

Leider in Mußiggang, in ermudendem frommen Mußiggang. Sie sind beschämende Zeugen meiner Thorheit, Sunden zu bußen durch die größte von allen. Sonst hab' ich aus dem gestobten Lande nichts mitgebracht. Und nun liegt mir ob, meine Bußung abzubußen. — Sagt mir, wie weit hab' ich bis Landsberg?

# Westhausen.

Ihr könnt es vor Nachts noch erreichen. Was wollt Ihr aber dort? Es ist ja ode und leer.

# Limingen.

Leer? Wo mare bann herrmann?

# Westhausen.

Ich erstaune, Ihr wüßtet nicht von sei.

# Eimingen.

Tobt? herrmann ift todt? Seit wann?

#### ... Westhausen.

Er tam nicht wieder jurud.

#### Eimingen.

Wie? So zog er noch einmal aus? Und auf mich zu warten hatte er versprochen.

# westhausen.

Ich fage Euch ja, er tam nicht wieder gurud. Genesen von einer schweren Bunde, mallfahrtete er nach Palastina, ein Gelübbe zu erfüllen. Dort fand er sein Grab. Er ward von Arabischen Räubern umgebracht.

# Eimingen.

Ritter, wer fagte Euch bies ?

# Westhausen.

3hr tonnt es bon jedem Rinde horen.

# Limingen.

Wie lange ist es aber, bag man die Rach. richt feines Todes hat?

# Westhausen.

Ludwig lebte damals noch, und ich fah fein Auge naß, als er das unwurdige Ende des edeln herrmanns vernahm. Die helden meiner Zeit fallen, fagte er, und wo find die fie ablofen?

# Eimingen.

So mochte er wohl sprechen, den keiner ablöste. Aber Herrmann war damals nicht gesfallen. Er stand noch, und sein Muth. Und ich könnte Euch erzählen, was er zu Ludwigs Tod sagte.

# Westhausen.

Eimingen, Eimingen, befinnt Euch beffer. Euerm Alter und Euerm Ruf ziemt es nicht. mit Mahrchen umzugehen.

Wimingen.

entruftet.

Noch ziemt es Guch, Ritter -

# Westhausen.

Vergebt; vergebt meinem Erstaunen. Es ist mir unbegreistich. Ihr wist nicht allein nicht von herrmanns Tode, Ihr wist sogar, daß er noch lebte als Ludwig starb?

# Eimingen.

Wohl weiß ich. Wir wanderten jufammen unter ben heiligen Staten. Gin Pilgrim

gefellte fich ju uns; Ihr habt ihn auch gefannt, es mar Abelbert von Gultlingen. Daff Ludwig nicht mehr lebte, erfuhren wir pon ibm , und wie es gestanden batte, als er Deutschland verlaffen. Das Reich braucht nun Manner, fagte herrmann, mehr als jemals. Rommt, lagt und unfre Bruder auffuchen. Besthausen lebt noch; von Sontheims Thaten mar ich ein Beuge, aber ber Ruf nenne ibn feines Freundes werth. Mit ihnen und uns foll der talte, steife Karl boch noch zu schaffen baben. - Bufammen traten wir die Reife nach unfrer heimath an. Bas wir in Deutschland erfuhren, schlug unfre hoffnung vor der Sand nieder. herrmann befchlog die Zeit abzumar. ten, wo Grofe nicht mehr ein Spiel der Tho. ren ware, und Lift ber Feigen und Schwachen nicht mehr die Rronen der Belben bavon truge. Auf diese beschied er mich, und dies waren seine legten Worte, als ich mich unweit feines Schloffes von ihm trennte. Roch find es nicht pollig drei Jahre .-

# Se westhausen.

Richt völlig drei — Und eben so lange ist es, daß — Aber fahret fort, fahret fort!

# Eimingen,

Ich zog damals weiter nach Franken. Jest bin ich da, mein Wort zu losen, zu sehen, welsche Entschlüsse die Zeit bei ihm gereift hat. Und Ihr sagt mir, er lebe nicht mehr? Aber Ihr sagt mir, er sei nicht wieder heim gekommen. Ihr hort es und konnt meinem Worte trauen, daß Euch eine falsche Vothschaft gestäuscht hat. Also lebt herrmann doch wohl noch?

#### Westhausen.

Rein, nein! Jenes mare kaum fo fchreck. lich!

# Eimingen.

Aber wie Ihr glaubtet, hat er nicht geendigt. Ich gebe Euch mein Ritterwort, daß er wenige Monden nach Ludwigs Tod noch lebte. — Ihr schweigt, und sinnet? Wo kann er seyn? Und Landsberg, sagtet Ihr, ist ode und leer? — Aber Herrmanns Gemahlin, die schone Mathilde, von welcher weit und breit —

#### Westhausen.

Diese ift — Sch weiß nicht. Ich weiß nichts, als was ich nun nicht mehr weiß.

Dieser auferstandne Todte, ich gestehe Euch, Ritter, daß er mich verwirrt. — Aber es wird sich auftsaren. Ueberlaßt mir die Sorge. Und wenn meine Bitte bei Euch Gewicht hat, schweigt davon bis ich wieder mit Euch gesprochen habe. Dies mochte verdächtig scheinen, und ist es nicht; ist es gewiß nicht —

# Eimingen.

Warum verdachtig? Ihr überzeugt mich noch nicht. Daß Freunde und Verwandte durch falsche Nachrichten aus einem andern Welttheil getäuscht werden, ist ja kein Wunder. Er lebt gewiß noch. Er ist ja wieder nach Landsberg gekommen.

#### Westhausen.

Rein, babin fam er nicht wieder.

# Eimingen.

Was fagt Ihr? Auf einer Anhohe schies den wir von einander, wo wir sein Schloß unter unsern Fußen erblickten. Und in dieses Schloß war' er nicht gekommen? Das ist febr fonderbar. Das scheint verbächtig. Ihr habt Recht.

# Westhausen.

Ritter, noch einmal bitte, beschwör' ich Euch, lagt mich, und mich allein, biefer bunteln Geburt bes Zufans in's Angesicht leuchten.

# Eimingen.

Des Zufalls? bes Zufalls nur, ober -

# Westhausen.

Um Eurer Soffnungen willen, haltet ein rasches Wort jurud!

# Eimingen.

Mitter, Ritter ein Bubenfluck glaub' ich gu feben, aber ben Bater bagu weiß ich nicht; ju rathen.

Westhausen.

rasc.

Gur biefen verburge ich mich.

Wimingen.

Fur wen?

# westhausen.

Fur wen es auch sei. Ich sinde ben Zussammenhang. Last mich jest. Wenn ich Euch mehr sagen kann, seht Ihr mich wieder. Beruhigt Euch bis babin, wendet Euch an nies manden — Last mich, ich bitte Euch.

# Eimingen.

ibm feft in's Unge febend.

Dand drudt. Ihr feid ein edler Mann!

Er geht ab.

# 3meite Grene.

Beinrich von Westhausen allein.

Auch Euch kannte ich stets dasür — Es kann nicht anders senn, dieser Mann hat nicht gelogen. — Und hat er nicht — Ha, was ist das? Hat er nicht gelogen — wofür schaubert meine Seele so? — Vor der Aufklärung dieses Räthsels? — O nein, nein, nein! Das ist nicht möglich —

# Dritte Scene.

Konrad von Sontheim. Feinrich von Westhausen.

# Westhausen.

Er tommt! — O biese Gestalt tobtet meine hoffnung! Wantend und fraftlos — Schuld scheint diesen Naden zu beugen!

# Southeim.

Du hier, und allein? Wie tommt es, Beinrich, dag wir uns so wenig feben? 3ch meine, wir mußten uns viel zu fagen haben.

#### Westhausen.

Ich vermuthete bich beschäftigt. Der hertog ist ja noch hier.

# Sontheim.

Der Freund geht ihm vor. Hab' ich dich etwa beleidigt? Ich war nicht so gang bei mir , da wir und zulezt saben.

#### Westhausen.

So haben wir die Launen gewechselt. Du bift jest aufgeraumt und heiter. - Sontheim

schlägt beklemmt die Augen nieder, Westdausen der ibn betrachtet, flockt im Reden; eine kleine Pause-Und ich — vor meinen Augen steigen schwarze Gestalten auf! Eine nach der andern — Auch Bilder der schönen Vergangenheit, aber von trüben späteren Schatten entstellt. — Sieh, so ist es. Auch dich stecken sie an, meine Worte locken Thränen aus deinen Augen.

# Sontheim.

ben Ropf auf feine Soulter lebnend.

Du bist grausam. Wüßtest bu wie graussam du bist — beine strenge Tugend murbe Erbarmen fuhlen.

#### Westhausen.

innig gerührt auf ihn berab febend, und ihn fester an sich druckend.

Theurer — Gefallener! Ja es war eine gottliche Zeit, da Liebe jum Schönen uns so fest an einander band; da Ludwig, die Tusgend, und wir Eins waren; da wir am Ende jedes Tags immer naher am Ziele der Borstrefflichkeit, und nie ausgelaufen waren; da das machtige Bewußtsein uns belebte, alle Preise des Ruhms eher zu erschöpfen, als den

Vorrath von Größe in unsern Herzen; da — o Konrad, Konrad! — da wir schuldlos waren!

#### Sontheim.

wir! Reine Seele, nenne mir bein Berbrechen, daß ich wieder aufsehen tonne zu bir.

#### Westhausen.

Und ist es denn mahr? — Es ist? ist würklich wahr? — O nur einen ruhigen, festen Blick wie vormals, nur jest, jest einen solchen Blick! Nicht diese schreckliche Beträftigung in dem matten scheuen Auge!

# Sontheim.

Du nicht denken, ob ich's gleich thun konnte.

# Westhausen.

#### in foredlicher Bewegung.

Weiter! weiter! Ich muß weiter bringen — Um beiner felbst willen, um der Gefahren willen, die über dir schweben, wenn — wenn es wahr ist! — Was hast du — —,

#### Sontheim.

Unglucklicher, du verstummft? Es muß eine entfezliche Frage fenn, der sich beine Stimme versagt.

#### Westhausen.

faßt feine Sand und balt fie mit furchterlicher Span nung in die Sobe, dann lagt er fie los, mit knirschender Bitterkeit.

Schande! sie kriecht schon seig zuruck, die gepriesene Kraft der Seele, vor der kleinen Unmöglichkeit, daß nicht geschehen sei, was geschehen ist! Auch du! Auswärts blidend. bist hier nicht allmächtig! So falle dann die Entscheidung — Mit zitternder Stimme, aber schnen. Was hast du mit herrmann gemacht?

#### Sontheim.

furst mit einem Schrei jusammen, und verhüllt fein Beficht.

#### Westhausen.

febt in todter Betaubung eine Beile vor ihm. Endlich brudt er ihm die Sand, und will geben.

#### Sontheim.

#### aufpringend.

Bobin? Er zieht ibn ftart gurud. Bet Gott bu barfft mich nicht verlaffen.

#### Westhausen.

Ich muß. Du marst mein Freund. 3ch gebe zu seben, zu finnen, ob es abzuwenden ift, das Gewitter — Leb wohl.

# Sontheim.

Nein. — Westhausen, wenn du mich jest verlässest, so verlasse dich dein guter Geist auf ewig. Bleib. Sieh, du kannst dich von mir nicht los reißen. Ich fühl' es, Starker, die kannst nicht. Meine Schnen sind Eisen geworden. himmlisches Gefühl! Die tödtliche Entstrüftung ist diesen Augenblick von mir gewichen.

# Westhausen.

Was willft bu von mir, Rafenber?

#### Sontheim.

Sa, Unmensch! Raserei ware biese Lowenflarte, Rrampf biese zerdruckende Rraft? Mich fo fürchterlich zu weden! Ich traumte, ich seine Mann.

Wefthausen.

falt.

Was willft bu von mir?

#### Sontheim.

Ich verstehe bich. Dieser Ton, biese Miesne — ich verstehe ste. Du bist für mich versloren. Aber ehe du alles weißt, ehe meinherz sich von der entsezlichen Last befreit hat; ehe sollst du nicht gehen.

#### Westhausen.

Du hast herrmann gemordet - Brauch! ich mehr zu wissen.

#### Sontheim.

#### mit einigem Stolz.

Sa, bei dem mas ich einst war! Es barf dir nicht genügen mich gefallen zu feben. Hore wie ich siel, und lerne zittern für defne Tugend.

#### Westhausen.

Rede.

#### Sontheim.

— Ich fand Mathilben von Landsberg in dieser Gegend. Bei den frommen harmlosen Ritterweibern, die du kanntest, diesen besseren hausgerathen zu behaglicher nie verführens der Rube für ihre herren, hast du es nicht

fassen gelernt, daß eine geheime teuslische Macht in weiblichem Reiz sich verbirgt, und den starken Geist des Mannes unaufhörlich an sich zaubert. Ehre was du nicht kennst; das fordert dein Freund von dir, den ehemals die Welt neben dir nannte. Das Gift drang in meine innerste Geele. Ich hörte nicht mehr den Ruf der Ehre. Deine Thaten schalten vergebens in meine Ohren; was kummerte mich Ludwig, und die Fürsten und Ritter?

# westhausen.

Dh bas tann ein Beib!

# Sontheim.

Sie war Wittwe, Augenzeugen hatten hinzterbracht, daß sie Herrmann fallen geschen in Palästina. Die Vorbereitungen zur Hochzeitseier begannen. In wenigen Tagen sollte mir Herrmanns Wittwe ihre Hand am Altar geben. Sie hatte schon Landsberg geräumt. In diesem Taumel traf uns die fürchterliche Botschaft, Herrmann lebe noch, und sei in Pilgerkleidern, unerkannt zu Landsberg. Sin Knappe, dem er sich entdeckt hatte, eilte mit dieser Nachricht zu uns herüber. — Priester

fegen und Altar fonnten unfern Bund nur ber Welt offenbaren. Fest und doppelt gefnüpft war er schon, die rasche Leidenschaft hatte nicht auf Prieftersegen und Altar gewartet - Mathilbe erholte fich querft. Saft bu Muth, fragte fle mich, in ber Liebe? Maaft bu's berechnen, mas bu thun fannft, mich au befigen, ju retten von ber unausloschlichen Schmach? Ich schauderte, fampfte - aber Die Liebe schuf fich eine eigne Tugend, und. Die Tugend ber Liebe fannte fein Berbrechen, als preis ju geben ber unausloschlichen Schmach bas Weib, bas mir alles geopfert hatte. Und bei Gotty Beinrich, noch jest in bies fem Schredlichen ernften Augenblick, noch jest faffe ich es nicht, bag ich dies unbegreifliche Runstwert der schaffenden Ratur den Geelen gerreifenden Rlauen ber Schande batte bin. werfen tonnen - Der Knappe eilte mit bem blutigen Auftrag guruck - und herrmanns Wittme gab mir ihre Sand am Altar! Daufe.

# Westhausen.

talt.

und jest ift der Ritter Abolf bon Eimin. gen hier auf deinem Schlof, der herrmann

auf seiner Ruckehr aus dem gelobten Lande begleitet hat. Du begreifft, welchen Gefahren dich seine angstliche Nachfragen aussezen. Was beschliekest du? Noch hat er niemanden gesprochen als mich. Mir mußt du es überalassen, ihn zu beruhigen und zu entsernen. Aber ich sinne vergebens. Sprich, gieb mir Mittel an. — Du schweigst? Du misself mich mit den Augen? Es gilt deine Sicherheit, bein Leben —

#### Sontheim.

# Beinrich - Du fpotteft meiner !

# Westhausen.

Bei meinem Eid, das thu' ich nicht. Ich erwarte deine Vorschläge, und eile zur Aussführung. Wir sind Waffenbrüder, du haft mir das Leben gerettet — kannst du noch zweifeln, ob ich alles anwenden werde, die unselige Entdeckung zu verhindern? Du wirst nichts unedles verlangen.

#### Sontheim.

Alfo fo ift es? Run versich' ich bich. Du liebst mich nicht mehr. Du verachtest mich.

Und du willst mich retten? — So gewiß ich beine bedarf — so gewiß verwerfe ich beine hulfe.

#### Westhausen.

Bie?

# Sontheinf.

Besthausen, por menig Augenblicken munich' ich ben Sod, ben Tod ber Berbrecher. 3ch schmachtete nach Vernichtung, benn Ermordeten Beift brudte ben meinen nieder. Rest ift meine Seele beller. Ein schones Biel scheint noch vor ihr aufzubammen. 3ch fuble mich fart genug ju leben, benn herrmanns Beift ift von mir gewichen. Der Gble icont meine lezten Rrafte, bag ich mit Diesen ihn versohnen konne. Heinrich, bu weißt es nicht, aber es ift bein Wert. Un bem moble thatigen Strahl der Freundschaft gundet fic Die verloschende Flamme von neuem an. Ohne dich schwindet fie wieder babin. Aber so will ich beine Bulfe nicht. Ralte Bflicht wird Die garte Lebensblute nicht warten und gen ; beines Bergens batte biefe bedurft. Sab ich bein Berg verloren, fo geh. Geb, und lag bich bas' fluchtige Licht nicht bauern. Es wird bald ausgehen, und todtes Duntel wird wieder meine Sinnen umhullen. — Rein, ich scheue bein rollendes Auge nicht. Ernft und mahr find meine Worte.

#### Westhausen.

Laut und kräftig hallen fle hier wieder. Konrad, vergieb mir. Reich mir beine hand. Deine Seele ist gerettet. Lag mir diese hand. Wir erneuern den Bund, und ich verlasse dich nicht. Versihne des Edlen Geist, dann stirt! Die nie gefallnen helden werden ihre Lorbeern zu deinen Füßen legen, und dich um dein Verbrechen beneiden.

#### Bierte Scene.

Die Vorigen. Mathilde.

Westhausen.

jurud tretend, indem er Mathilben erblidt. Sa verloren diefes Augenblides Werth!

# Sontheim.

Rein! Westhausen, hast bu je geglaubt, ich wurde biese verlassen? Dann siele mein lezter Anspruch auf Versöhnung hinweg, und sie mar' es nicht werth gewesen, was ich für sie gethan.

#### mathilde.

Was ist geschehen seit ich dich verließ? Ich lese Wunder in deinem Auge, Konrad. So schön und heiter sah ich es nie strahlen. Und ich noch ein Fremdling in deiner Freude?

Westhausen.

Ronrad, wir feben uns wieder,

Er will geben.

#### Sontheim.

Westhausen! Im Namen unsers erneuerten Bundes beschwör' ich dich, bleib. Denn ohne sie brech' ich ihn wieder.

#### Mathilde.

So ware es doch möglich? Dieser eiserne Mann hatte gethan, woran ich verzweiselte? Ritter, Eure Hand. Die Liebe beugt sich vor der Freundschaft. — Er wendet sich ab. Er will mich nicht horen, nicht sehen, der Wilde! meinen Dank nicht annehmen!

#### Westhausen.

#### obne Bitterfeit.

Weil ich mir unbewußt bin ihn zu verdie, nen. — Ich habe bie Liebe in diesen Bund nicht gedacht. Möge sie bich gludlicher machen, als sie es that!

#### Mathilde.

Ritter — ich sehe, Ihr wist alles. Eine weite Rluft trennt Euch von mir. Und doch — von diesem Augenblicke zieht mich et. was an zu versuchen, ob ich Euch nicht näher kommen könnte. Wenn ich Euch, wenn ich

ihn so sehe — ich will es Euch gestehen, es ergreift mich heute zum erstenmal eine sonder, bare verworrne Ahndung von — von Männer: größe!

#### Westhausen.

Bum erstenmal! D Sontheim, so tief warst bu gesunten?

#### Mathilde.

Bergeft nicht, Ungludlicher, daß Ihr bis diese Stunde noch kein weibliches Herz sahet. Euer Freund war gludlich durch die Liebe. Räumen mußte sie sein Herz, daß in ihre Stelle die Reue treten konnte.

# Westhausen.

In seiner Seele nur, des minder Schuldigen ?

# Defibaufen. Malsiece

Soll ich mich der blutigen Bilder ruhe men, die so oft den goldnen Schlaf von meinen Augen verscheuchten? Dieser langsam zehrende Wurm hat vor der Zeit Rosen auf meinen Wangen gebleicht. Aber ich war Weib und Mutter. Liebe hieß die schöne Rraft, die das traurige Schickfal von mie ab. wehrte, in der gahnenden Betrachtung des Bergangnen, Gegenwart und Jufunft zu einer ausgebrannten Wuste umgeschaffen zu sehen. Sie schuf neue Rosen, die der Wurm der Reue nicht bleichte; und überlebte felbst das Unglud, nicht mehr geliebt zu sein.

# Sontheim:

heinrich, bein ftarter Blick fagt mir's: bu bentft nicht flein mehr von diefem Geschopf.

# Mathilde.

Ihr, Ritter, habt Konrads herz wieder zu den Gefühlen gestimmt, die im oden Schmerz der Gewissensangst verhallt waren. Euch werd ich es also verdanken, wenn mir in seinem herzen

# Sontheim.

Du verstummst? — Mathilbe, rebe! Die Bewegung, in der ich dich sehe — Schmerzist sie nicht, diese Bewegung.

# Westhausen.

mit einer Theilnehmung, Die feit ihren legten Reben in

Rein, Schmerz ist ste nicht. Ich sebe einen Gedanken in Dieser Seele sich bilden. Redet, redet!

#### Mathilde.

Du weißt es, Sontheim! Kraft ohne Zie fand ich die Bestimmung mancher gepriesenen Belben. Lasten, an denen ihr Muth ermattete, sah ich von der weichen Weiblichkeit ohne Anstrengung heben. Ich lehrte dich mein Geschlecht achten. Und nun — wenn du nun meine Geele dir nach zu Eurer hohen Tugend leiten willst, die ich heute begreisen gelernt habe; dann — mit Grazie gegen Westhausen sich wendend, dann Ritter, nehmt Ihr doch auch dafür meisnen Dank an?

#### Westhausen.

indem er Sontheim die Band brudt.

Bergieb mir, Freund! 3ch that bir boch wohl unrecht.

# Sontheim.

Mathilde, Mathilde, freue dich beines Sieges. herrlicher flegte noch tein Mann.

# Westhausen.

Ich bitte Cuch, mest meine Seele jezt nicht nach meinen Worten. Ich finde keine Worte fur Euch. Und foll ich's Euch gestehen? Ich — ich fasse Euch noch nicht.

#### Mathilde.

#### lacheind.

Welthausen, die Weiberseele entschlüpft Euch wenn Ihr sie fassen wollt, fühlen lernt Ihr sie bald! Wenn Ihr mich fühlt, wie es scheint — dann freilich hab' ich gestegt.

#### Sontheim.

Und durch deinen Sieg bin ich feiner so gewisser. An Eurer Hand — fürcht' ich keine Dornen auf dem Pfade den ich gehen werde. Sehr weich. Heinreich — du hast meinen Kurd noch nicht gesehen!

Gie geben ab.

# Fünfte Scene.

# Der Truchfeß, Abolf von Eimingen, im Gesprach bereintretenb.

# Truchfeß.

Es ift außerst seltsam, was Ihr ba ergiblt. Ihr kanntet ja den Ritter schon vorher in Deutschland. Es konnte kein Betrüger senn, mit dem Ihr ju thun hattet.

#### Eimingen.

herrmann und ich lebten feit ber Muhlbox. fer Schlacht wenig ohne einander. Der Fall ift gang unmöglich.

#### Truchseff.

Ich erinnere mich wohl nur flüchtig ihn gesehen zu haben. — Zwar — Ihr ruft mir etwas zurück. — Gerade in den Tagen, als Konrad von Sontheim sich mit der Wittwe — der vermeintlichen Wittwe Eures Freundes vermählte —

# Eimingen.

Und diese Bermablung, die ich von Euch erfahren! Der Zeitpunkt dieser Bermahlung! Lauter dunkle Rathsel.

# Truchfeß.

Ganz recht. Eben damals wat es — ich befand mich der Feierlichkeiten halber, die der Herzog dem Brautpaar geben wollte, gerade zu Landsberg. — Eben damals — wie doch Umstände, die einst so aufsielen, bis sie wiesder erweckt werden, in dem Gedachtnis schlasfen können!

#### Eimingen.

Mun?

#### Truchfeß.

Wie ich Euch fage, ich bemeekte damals einen armen Pilger, der in dem Schloffe bei den Anappen und Anechten, mit Erzählung seiner ausgestandenen Fährlichkeiten, mit frommen Liedern, sich eine mäßige Nahrung verdiente. Der grauhaarige Bursche machte mich ausmerksam. Es war etwas Bekanntes in ihm, etwas Edles, das mit seinem Stande und seinem Aufzuge so wenig übereinstimmte. — Zwei Namben, die sich über seinem Auge kreuzten —

# Eimingen.

Ueber feinem rechten Auge? herrmann ---

ge, nicht mahr? Und sein linker Urm war gelähmt?

#### Truchfef.

Richtig, ber linke mocht' es fein. - Ich fuchte an diefen Pilger ju tommen, ich wollte ibn bingen, mit Sing und Sang bei meinen Reften aufzutreten. Geine Antworten waren fonderbar und rathfelhaft. Gines Bortes erinnere ich mich eben pollfommen, bas er mit tiefbefummerter Miene fagte : fein Befang mochte Rabengefang fein in die Sochzeitfreuden. -Den Tag' barauf fehlte er auf bem Schloff, und niemand mußte, wenn, noch welchen Wegs er gigangen. Mehrere Bewegungen, Rleinig= teiten bauften fich ju ber Beit gufammen, Die mich für ben Augenblick nachdenkend machten - aber Mangel an Nahrung entfernte feitbem ben schwankenden Argwohn aus meinem Ropf, jene Ereigniffe find mir jum Theil entfallen, und ich tann es Guch nicht einmal fo flar mehr machen, mas mir bamals -

# Limingen,

D klarer kann nichts fein unter ber Sonne! Diefer Pilger mar herrmann! Er fehlte fehlte auf dem Schloß? Truchfeß, Ihr wist gewiß mehr. So schwankend ist Euer Berbacht doch nicht geblieben, so rein waren doch alle Menschen um Euch herum-nicht, daß Ihr keinen in Eurem Herzen der That hattet zeihen durfen.

#### Truchseß.

Der That? Konnte ich bamals eine bestimmte That ahnden? Freilich, hatt' ich
bamals gewußt, was ich von Euch erfahre,
bann wären jene Erscheinungen heller an mir
vorbei gezogen, bann wurd' ich die verdächtigken auf ihrer Flucht angehalten haben. —
Aber Ihr, was nehmt Ihr vor? Wie benkt
Ihr nun dem Geheimniß auf den Grund zu
kommen?

# Eimingen.

Werde ich — muß ich das? — herr Truchseß, dieser handel scheint mir nicht ritter. lich; ich gesteh' Euch, daß er mich abschreckt. Die Sache der Freundschaft war' es freilich. Aber ich glaube nicht, daß mir beschieden ist das aufzuhellen. Eine innere Stimme rath mir an, mich in dieses Spiel nicht zu mengen. — Dann habt Ihr hier ja Eure Fehmgerichte. Für diese möchte dies eher gehören, und den

weisen verborgenen Richtern kann die Unthat nicht entgehen, wenn es anders nicht Lügen sind, was man von ihnen ergahlt.

# Truchseß.

Lügen und Wahrheit unter einander, wie es geht! Allwissend sind ja doch Menschen nicht. Mit einer Urt von misteridser Bichtigkeit. Und die achte Beschaffenheit des Gerichts bleibt dem Bolk ewig ein Rathel.

# Eimingen.

Sei's wie es sei! Ich kehre zuruck in meine heimath. Entdeckt sich mehr, so dringt der Ruf davon vielleicht bis zu mir. Auch habt Ihr hier einen Mann, der durch mich ge zug erfahren hat, um der Spur weiter nachzugehen. Und dieses Mannes ganzes Leben war der Verfolgung des Unrechts geweiht. Wer könnte besser, als heinrich von West, hausen

# Truchseß.

Westhausen ist's den Ihr meinet? — Ihr habt gang recht, und ich verdent' es Euch nicht, daß Ihr damit nichts zu thun haben wollt. — Er weiß also alles?

# Eimingen.

Bas ich weiß, hab' ich ihm gefagt.

#### Truchfeß

Es muß ihm auffallend — sehr auffallend gewesen sein. Wie nahm er sich, als er bas horte?

# Eimingen.

Die Wahrheit ju fagen, sonderbar fonberbar genug, um einen Augenblick 3meis fel in mir ju erregen. Aber ich habe mich ges schamt , daß ich den Abschen einer edlen Geele por einer Schandthat wie biefe mare, perten. nen tonnte. Mein, Besthaufen ift bie Krone ber beutschen Ritter. Er wird es ausmachen, ausfechten wenn es fenn muß - 3ch eile, bag mich niemand bier febe. 3ch athme ba fo fchwer, als ware die Luft verpeftet. O herr Truchfeg, vor meiner Ballfahrt in's gelobte Land war' ich diesem Ungeheuer muthig entgegen gegangen; bamals fannte ich bas Gefühl nicht, bas mich jest aus diesem Schlosse treibt. - Bebt mohl. Mein Pferd fieht gefattelt im Sofe. Lebt wohl.

# Truchseg.

So lebt dann wohl, herr Ritter. Allein. Recht — recht so! Run versich' ich dich, Artheim, Dieses Mannes Schickfal ist in meinen handen — und der Ruhm des Ordens!

# Gedste Gcene.

Der Truchseß. zeinrich von Westhausen.

Befthausen eilt fonell an dem Truchfeg vorbei, die- fer halt ibn auf.

#### Truchseß.

Bobin, herr Ritter? Wohin fo eilig?

#### Westhausen.

Sieh ba, herr Truchfeff. Ich kannte Euch nicht fo gleich; verzeiht — Er will geben.

#### Truchfeff.

Sucht Ihr ben herrn von Sontheim? Ich vermuthe ihn bei dem herzog.

#### Westhausen.

Rein, ich verlaffe ihn eben. Bie oben.

# Truchseß.

herr Ritter, es kann Unbescheidenheit fenn, daß ich Guch aufhalte. Aber Ihr mußt's unser einem bergonnen, es thut uns so wohl Manner Eures gleichen zu fehen. Und wenn Ihr Guch vollends zu uns herablagt - Freilich, Die herren Ritter verachten uns, die wir in hofbiensten grau werden.

#### westhausen.

Gang und gar nicht ich ehre das Berdienst in jedem Stande. Aber Ihr seht, daß ich eilig bin. Ein andermal werd' ich besser Bekannt. schaft mit Euch erneuern konnen.

#### . Truchseff.

Run, ich will Euch jest nicht hindern. Ein andermal also, ich halte Euch bei'm Wort. O es ist nicht lange, da sprach ich von Euch mit bem Ritter Adolf von Einingen, ber

# Westhausen.

Eimingen, Eimingen! Ihr habt ihn gefprochen? — Gang recht. Wift Ihr, wo er ift? Ihn such' ich eben.

#### Truchsef.

Um besto eber konntet Ihr mir eine Beile Eure Unterhaltung gonnen. Denn Abolf ift nicht mehr hier.

#### Westhausen.

Richt mehr bier? Seit wenn? Bobin ift er gegangen?

#### Truchfeß.

Das weiß ich nicht. Aber fort ift er. Er nahm kurzlich Abschied von mir.

# Westhausen.

Und mich hat er vermieden? Das ift son. berbar. Das thut mir leid. Ich hatt' ibn gern noch gesprochen.

#### Truchfeß.

Im Bertrauen, herr Ritter, und in der Ueberzeugung, daß Ihr mich nicht verrathen werdet —

# Westhausen.

#### beifeite.

Wie? Sollte er — Laut. Was habt Ihr mir zu fagen?

# Truchsek.

Der gute Ritter schien mit seinem Aufenthalt nicht zufrieden, und darum eilte er früher hinweg.

# Westhausen.

Woruber kann er klagen? Mehr eble Gastfreiheit fand er sicher auf teinem andern Ritterschloß. Er hat sich zwar nicht bei Konrad seibst gemeldet.

# Truchfeß.

Mein, nein, so ift es nicht. Gang etwas anders! Mich selbst überfallt ein Grauen, wenn ich an die Dinge bente, die er mir gesagt hat.

## Westhausen.

Sa! - Und wie lauten Diese entsezlichen Dinge?

# Truchfef.

Ihr wollt spotten, herr Ritter — habt Ihr ihn denn nicht gesprochen?

### Westhausen.

Ja wohl, aber weiß ich darum; was er Buch gesagt hat? oder wornber Ihr erschrocken seyn mögt?

## Truchfeß.

Doch! Es wurde mich wundern, wenn Ihr es nicht wuftet. - Ob Ihr freilich es

wissen wollt, wind bag Ihr als Rittersmann nicht so leicht zu schrecken seid, als einer meines Schlags

### Westhausen.

faßt den Eruchfeß beftig bei der Dand, und fouttelt ibn unfanft.

Behaltet Eure Schrecken für Euch, herr Truchses. hort Ihr? Ganz für Euch! Und benkt dabei, was es Euch einst in Ludwigs Lager gekostet hat, als Ihr mit Eurer Junge Euch unter Ritterschwerter wagtet. habt Ihr die Lehre schon vergessen, die Euch-Konrad das mals gab?

### Truchfek.

beißt muthend die Lippen gufammen, fabrt aber rubig fort.

Ihr seid aufgebracht. Vergebt mir. Wir freilich konnen Dingen bieser Art nicht mit dem Schwerte beitommen. Jedoch unter uns, herr Ritter —

## Westhausen.

Unter und! Dun bann, unter und alfo?

### Truchseff.

Ein ruhiger Ropf bringt oft mehr heraus, als der tapferste Arm. Und es ist ja anch noch die Frage, ob Ihr den Eurigen hier wurdet gebrauchen wollen. — Ihr habt es noch nicht so erfahren, daß die Menschen nicht immer sind was sie scheinen.

### Westhausen.

Eine weise Bemerkung! Auf die Euch also jene Bunderdinge geleitet, die Ihr von Eimingen erfahren habt?

# Truchfeß.

ibm feft und unverruckt in bie Augen febend, nach einer Paufe langfam und falt.

—— Also — glaubt Ihr würklich nicht, daß Konrad von Sontheim der Morder herre manns ist?

#### Westhausen.

Schändlicher Läfterer! Du follst mir jest Rebe stehen, oder -

## Truchfeß.

Was ich für ein Recht habe, Euch gu fragen? — Nun, wie ich Euch fage, von Euch hoffe ich Licht über bie Sache zu erhalten - Bestätigung vielmehr, benn tlar ift fie mir schon. - Und bann -

# Westhausen.

Dann? - Mensch, Teufel, oder was bist

# Truchfeß.

Eure Ungebuld ift naturlich. - Es fet genug bes Scherzes!

Westhausen.

fcaumend.

Des Scherzes? Elender -

# Truchfeß.

Halt, Ritter! — Er sieht langsam einen Dolch hervor, und halt ibn heinrich vor die Augen. Erkennt Ihr mein Recht Euch zu fragen? — heinrich bleibt wie vom Donner gerührt, ber Truchsek fabrt fort. Wo habt Ihr ben Bruder zu diesem? — Und Euer Eid? Ihr habt um diesen Frevel gewußt. Ihr wolltet ihn dem Gericht verheimlichen. Euer Eid, den Ihr schwuret vor dem versammelten Gericht?

## Westhausen.

in einer dumpfen Betaubung.

3ch hatte ihn vergeffen.

# Cruchfeff.

Vergeffen? Run bei allem mas feltsam tft — vergeffen? Ihr habt's vergeffen, daß Ihr schwuret, anzugeben jeden Frevel, den Ihr kehen, oder horen, oder ahnden wurdet, welches Band Euch auch an den Frevler bande —

## Westhausen.

#### fcaubernd.

ha — diese Worte hor' ich zum zweitenmal aus beinem Munde! Du warst es, ber aufstand —

# Trudifeß.

Euer Gedächtnis kehrt zuruck. Ja, ich war es, dem Ihr schwuret auf diese Worte. Und ich fordre Euch auf, vor dem Gericht zu bekennen, was Ihr von herrmanns Ermordung wist. Zu bekennen, hort Ihr? Dieses Wort enthält Eure Schuld. Versucht sie zu tilgen durch Gehorsam und Reue.

# Westhausen.

Nun wahrlich, mächtig ist der Bund, der Euch den Muth giebt, so mit mir zu sprechen; der Euch und mich so zusammen stellte, daß ich zittern konnte vor Euch. Meine Verachtung hat mich Euch preis gegeben. Aber ich will meine Schuld tilgen durch Reue. Bis der Ab. grund mich verschlingt, den ich vor mir sich öffnen sehe — werd' ich es bereuen, daß ich das Gericht ehrte, dessen Mitglied Ihr seid. Ihr saßet obenan unter den Brüdern — o es ist klar! Die sichersten Stüzen des Ordens sind die Unglücklichen, die ohne ihn in ihr Nichts zurückstürzen würden.

# Truchfeß.

Tollfühner! Vor den Brüdern wird es an Such sein, zu antworten. Ihr seid nicht mehr in Ludwigs Lager, Ihr und Konrad nicht mehr.

# Westhausen.

Truchfeß, Truchfeß! Was möchtet Ihr bieten, dies Wort zurückzunehmen. Jezt feh' ich es: wir find verloren, Konrad und ich find verloren. Der Orden wird deiner feigen Rache dienen. Die Rächer des Rechts werben rachen beine verdiente Schande. Ware Konrad damals zum König von Böhmen übers gegangen, hatte er demen schimpslichen Auftrag geehrt und Karls Gold angenommen, er möchte jest ruhig von Verbrechen zu Verbrechen schreiten. Weil er der guten Sache treu war, weil er deine entehrenden Vorschläge versschmähte, weil er den niedrigen Fürstenknecht beschimpft seinem herrn zurücksandte — darum, darum allein wird das Gericht ihn zur Rechensschaft fordern.

# Truchfeß.

Armer Verblendeter! Ich vergebe Euch, weil Euer blodes Auge dem geraden Gang der Ordensregel noch nicht zu folgen vermag. Wäre Sontheim mein Freund, ich würde ihn dem Gericht opfern. Aber Furcht vor kleinen Mißdeutungen wird ihn eben so wenig retten. Zwischen Eurer Freundschaft und meiner zarten Bedenklichkeit wollt Ihr daß der Verbrecher entgehe der Rache. Nein! Die Sazungen des Gerichts sind Euern Rückschen unzugänglich. Ich habe einen Frevel der Ungestraftheit entrissen — Der ihn verübte, hat seine Ansprüche auf meinen haß wie auf meine Liebe, auf meine Großmuth wie auf meine Rache verwürkt. Er ist nur das Wertzeug dies ser That und das nothwendige Opfer des Ges

richts: menschliche Bande können zwischen biesem Wesen und mir keine andre Gemeinschaft mehr stiften. — Ihr lacht?

#### Westhausen.

Eine kleine Seele hinter große Gedanken, fluchten zu sehen. D sagt mir, ich bitte Euch — es war ein ehrwurdiger Greis unter Euch, seine graue Weisheit sprach meiner scheuen Seele Muth und Zuversicht ein — ist auch dieser ein Betrüger? oder ist er betrogen? D dann der Unglückliche! Er wird auf dem Todbett verzweiseln, wenn die heiligen Schleier fallen, und er das nackte Geripp der Selbstsucht erblickt! — Ihr schweigt? Wozu noch diese Zurückhaltung? Wist Ihr denn nicht, daß Ihr mir die innerssten — die unverlezbarsten Geheimnisse Euers Ordens schon verrathen habt?

## Truchseß.

Sat! 3ch bin der Entweihungen mude. 3ch hab' Euch nichts mehr zu fagen — bis wir uns wiederseben! Er fibst im Abgeben auf Kontad von Sontheim, ben er erft ehrerbietig vorbei laft.

# Siebente Scene.

Konrad von Sontheim. Zeinrich von Westhausen.

# Sontheim.

Wo bleibst du, heinrich? O jeder Augen. blick, den du mir jest abziehst, ist ein Raub an meiner Seligkeit! Mit dir kann ich nur der frischen Lebenslust mich freuen —

# Westhausen.

hat fie so feste Wurzeln in beinem Bufen gefagt?

## Sontheim.

Mein Geist irrt ichon in tunftigen Thaten umber. Salte bu ihn fest. Wähle für mich. Wir führen zusammen aus, und beschämen die Bergangenheit.

.: Westhausen...

Ungludlicher!

Sontheim.

Bas ist das? — Und du so verandert

### Westhausen.

Unglucklicher! Du haft einen Mord began, gen. Weißt du nicht daß ein Mord tausend Zungen hat, seinen Urheber zu verrathen? Das entbehrlichste Leben wird tausendmal vermist — und du schweigst in kunftigen Thaten?

## Sontheim.

Das hor' ich von dir? Westhausen, von dir? Besinne dich. Oder ist es eine Probe, auf welche du meinen Muth sezen wills? Weil frohe Ahndungen nir wieder aus dem Leben winken, glaubst du darum ich fürchte den Tod?
— Den fürchtet nur der verzweifelnde Sunder.

### Westhausen.

Sontheim — ja du hast die Probe bestanben. Die frohen Ahndungen sollen dir erfüllt werden. Wenn noch Kraft in dieser Seele ift —

# Sontheim.

Du willst mir entschlupfen, Seinrich -

### Westhausen.

Mein. Romm. Sieh, ich hebe beine hand empor zum Allsehenden und schwore — D nein, nein, nein!

## Sontheim.

Unbegreiflicher Schwarmer! Bas beginnft bu?

#### Westhausen.

Gewiß, ich verlasse dich nicht, ich halte dich. Aber schwören will ich nicht, schwören nicht. Ein Eid ist zu schwach — weil ich dich halten will, darf ich nicht schwören. Ohne Sid bist du meiner gewisser.

### Sontheim.

und ich foll diese Rathfel nicht -

### Westhausen.

Fordre es nicht. Du darfft in diesem schönen Lauf nicht aufgehalten werden, und du follst nicht. Aber fordre keinen Aufschluß. Laß mich allein handeln. Auch ich habe zu bußen. O eine Thorheit ist oft schwerer zu bußen als ein Berbrechen!

### Sontheim.

Sa! verdammt fei meine Ruhe, wenn der Fluch, der auf mir lag, über dich gefallen ift! Du sogft das Gift aus meiner Wunde —

# Westhausen.

Mein, Lieber! Du haft feine Schuld an meinen Qualen, aber bu haft auch fein Dittel fie ju lindern. Die wohlthatige Sand Der Liebe barf meinem Uebel nicht beitommen, ibr muß es verborgen bleiben. Bertrauen macht es unbeilbar, ich muß es einfam tragen. 3ch ftebe auf einer bebentlichen Spize. Goll ich fundigen, fo fei es wenigstens nicht an ben Befegen meis nes herzens. 3ch verlange etwas ichweres von bir, aber bie Stunde schlägt noch, wo ich bir Iohnen werbe. Das Opfer beiner Zweifel, beiner Angft verlange ich von bir. Deine Stim. mung tan allein meine Laufbahn erleuchten. Bleib ruhig, Sontheim, bei Dingen, bie bu nicht erforschen tannft. 3ch gebe mich zu berathen, mit bem Gott in mir und über mir ! Er gebt ab.

> Sontheim. tief seufzend.

- Erreichen kann ich bich nicht - ich kann bir nur folgen.

# Achte Scene.

Ronrad von Sontheim. Mbert von Linne.

#### Linne.

Pank sei endlich dem Schicksal! Ich habe einen Menschen, der von ihm weiß. Sont beim, sagt, o sagt mir, wo ist Westhausen? wo ist er? Westhausen, Guer Freund — wo ist er?

## Sontheim.

Wer seib Ihr, der meine Angst um ihn zu vermehren kommt? Schickt er Euch ab, mich auf die Probe zu stellen, ob seine Befehle mir heilig find?

#### Cinne.

Ein Ritter war ich vormals wie Ihr. Jest der gepeinigte, geplagte Geist Alberts von Linne. Antwortet mir — was macht Westhausen? lebt er nach?

### Sontheim.

Er lebt — und Ighr habt Grund baran gir gweifeln?

#### Linne.

Er lebt? Wist Ihr es so gewis?—
Ich scheine Euch auch zu leben, nicht wahr?
O wenn Ihr Euch nicht besser auf das Leben versteht, dann könnt Ihr den Leichnam Euers Freundes zulezt in Eure Arme geschlossen haben, und wähnen er habe gelebt. Er ist todt, und sein Mörder bin ich, und darum treibt's mich rastlos herum.

#### Sontheim.

Rafender, beine Rathfel find schrecklich; aber bei Gott, bu wirft fie mir lofen!

#### Dinne.

Mein. In die Geheimnisse der Unterwelt dringt kein Sterblicher; Ihr forscht vergebens. — Antwortet Ihr mir, dem keine Unterwelt die Zunge band. Wenn habt Ihr ihn gesehen?

# Sontheim.

Jest eben — wild und zerstört, wie er es niemals war.

#### Linne. 3

Es wurtt, es wurtt! Wild und zerftort, fagt 3hr? Mit einem Stempel gezeichnet

er und ich! O führt mich zu ihm! Liefert mich feiner Rache aus.

## Sontheim.

Satanischer Qualer, treibt Ener Spiel nicht weiter mit meiner Ungewisheit -

#### Sinne.

Peinigt Euch diese? Seht mich an. Ungewisheit war die ausgesuchte Strafe der Teufel, denen ich meine Seele verkauft hatte. Tod geben sie ihren Lieblingen. Wollt auch Ihr ein Bollsührer ihres schrecklichen Urtheils sein? Rommt, kommt, führt mich zu ihm. Helft mir ihn sinden. Ich muß ihn sehen, sein Blick soll mich retten — vernichten!

Er reißt ihn mit sich fort.

# Wierter Aft.

# Erfte Scene.

Der Erzbischof. Der Truchseß. Dietrich von Arlheim. Drei andere Richter.

Der Schauplas ift wie zu Ende des zweiten Afts, im unterirdischen Gewolbe. Nur fehlt die Erleuchtung im hintergrunde, und bin und wieder brennen Kerzen-Auch ift der runde Tisch, um welchen die Richter figen, unbedeckt. Sie find vermummt; hinter ihnen fiehen brei Kreifrohnen, ebenfalls vermummt.

### Erzbischof.

Das Gericht ist versammelt; die Zahl der Wissenden gerecht. Saget an, was an die sem Tage der Rache und des Rechts sie bes schäftigen soll.

### Urlheim.

Bernhard Schott, der Collner Raufmann, ericheint heute vor dem Freifiuhle auf geziemende Ladung.

### Erzbischof.

Bo und wer ift fein Rlager?

# Urlheim.

Sein Rlager ift herrmann von Lindenhorft, ber fromme Ritter. Die Klage lautet, daß er von Christenglauben in Unglauben verfallen sei, Rezerei und Irrlehre durch das Land verbreite.

# Erzbischof.

Also ist dem Rlager der Rechtstag nicht ans gesagt worden?

### Urlheim.

Nein. Ihm bleibt es ewig verborgen, wie das Gericht über Rezerei richtet. Der Betlagte ist wurdig erkannt zu bugen, wie Bruder Augustin.

# Erzbischof.

#### au den Freifrobnen.

Führet ben Beklagten vor. Gie geben ab. Die Meinungen diefer achten rechten Bruder find gesammelt und einstimmig?

# Urlheim.

Sie sind es. Aber bevor über Bernhard Schott das freie Ding beginne, sieht zu bedenken, daß die Dominikanerbruder, Colestin und Berengar, die geistliche Inquisition über ihn beschlossen haben, und ob wir es wagen, ihnen die Beute zu entreißen. Euerm Gutdunken wollen es die achten rechten Brüder anheim stellen.

## Erzbischof.

Sabt Ihr an dem gezweifelt? — Ihre Schrecken, vom Simmel gelehnt, werden spater, bin die unsern verdrängen. Aber eben darum lasset uns jezt unsrer Macht uns erfreuen; daß einst aus den lezten Funken des heiligen Feuers in der allgemeinen Nacht ein neues Licht sich entzunde! — Wir wagen jezt nichts, und das freie Ding beginne ungehindert.

### Urlheim.

Das haben die Bruder erwartet.

# 3meite Gcene.

Die Vorigen. Bernhard Schott, mit verbunstenen Augen bereingeführt von den Freifrohnen. Sie nehmen ihm die Binde ab. Ein kurzes Stulfchweisen, während deffen er scheu und verwundert um sich blickt.

### Ein Freifrohn.

Euch ift bang und mel. Erholet Guch. Ihr durft Guch bier niederlaffen.

### Bernhard.

Ich bant' Euch; noch tann ich fteben. Die Freifrohnen treien ab.

# Erzbischof.

#### aufftebenb.

Deffnet das Gericht auf Leben und Tod. Sie steben alle auf; jeder zieht einen Dolch aus einer Scheide, die er umgehangt trägt, und fährt damit nach den vier Weltgegenden aus; dann legen sie ihre Dolache freusweise über einander, und sezen sich nieder.

### Urlheim.

Bernhard Schott, diefe Dolche find ge. gen Guern Rlager gespizt, falls er wiffentfig.

gelogen. Bon Guch erwarten wir Wahrheit. Sie wird Guch nicht reiten; aber Ihr flehet vor ihnen geschwornen Rächern.

### Bernhard.

Wahrheit versveche ich Euch. Sie ist mein Gewerb und mein Verbrechen. Ift Wahr, beit die Seele Euers Gerichts, ist Eure Wahr, beit die allumfassende Göttin, die ich kenne, in deren Armen ich mit Millionen andrer Geifter rube — so ware diese furchtbare hole meine Freistatt, wenn ich einst der Verfolgung mube werden könnte.

#### Urlheim.

Bergeft nicht, daß Ihr hier feid, Euch Euers Leibs und Eurer Ehre zu verantworten. Das Berbrechen, deffen man Guch anklagt, heißt Unglaube und Rezeret.

## Bernhard.

Ehrwürdige Manner, ich bin kein Rezer. Es gilt mir eins, wie man glaube, was ich nicht glaube. Mein Leben nehme, wer dem Kampfe seines Glaubens mit meiner Ueberzeugung mistraut. Für meine Ehre fürcht' ich nicht, so lange ich schuldig befunden werde.

# Urlheim.

Lagt und die Meinungen bann boren, auf welche 3hr fo ftolg feid.

#### Bernhard.

Das mußt Ihr freilich, benn Ihr fist bier, awischen mir und meinem Zeitalter ju richten. \_ Das Loos meines Lebens war nach Gold gu jagen, und Babrheit ju erbeuten. Der Sandel . führte mich fruh in entlegene Theile ber Belt. Bo ich auch mar, erfannte ich hinter ben bunteften Mummereien bas fonderbare, fich immet gleiche Geschöpf: ben Menschen. Ueberall hatte Die Menschheit, fich felbst gur Last geworden, außer fich Wefen gesucht, die von ihr nicht gefunden fenn wollen. Ueberall fab ich ibre feltsamen . Rampfe gegen ben luftigen aber unburchdringlichen Schleier, ber bie Beifterwelt von ihr trennt. Im findifchen Beftreben, amifchen Diefer und fich eine Gemeinschaft zu fliften, rieb fle ihre schönften Rrafte auf. Unebel mar Der Ehrgeis nicht, über bas Sichtbare binaus nach bobern Befen ju ringen. Aber fie mußte Die ju entbehren nie verlernen, die ihrer nie be burfen. Gie mußte fich frei bon diefem Befcblecht erhalten, bas fie jur Stlavin nicht will. Sie ward ber ichonen Freiheit überdruffia. Stlaverei und teine herrschaft - fo findet ber Wanderer, wo fein Suf hintritt, bas verworrne

Schidfal ber Menschen. Ueberall bort er fle mit felbst angelegten Retten raffeln: freiwillige Rnech. te, an benen ibre getraumte Tirannen feine Rechte ausüben. Die frecheren unter ihnen fallen über ihre herrenlofe Mitfelaven, und bru. den fle mit ber verdoppelten Last ihrer eignen Retten ju Boben. - Bertrieben aus bem Gare ten ber Ratur, bat bas gefallene Paar feiner Bloge fich schamen gelernt, und ein Gewand erfunden, fie ju bebeden. Ueberall verbirgt dieses Gewand die schone Menschheit: doch hat es Beschlechter gegeben, Die es leicht und frei ju tragen mußten; es erhobte ben Glang und Die Freude ihrer festlichen Tage, es schmiegte fich tauschend an die Umriffe bie es bebeckte, und ber holde Betrug versufte Diefen Gludlichen bes Lebens magre Mahlzeit. Der ftrengere Mann mifgonnte ber jungen Menschheit die froblichen Spicle nicht; er nahm felbst Theil baran, ihre Freude nicht gu fidren. Dem feligen Uebermuth Diefes Alters batte Die ungeschmudte Matur ohne. bin nicht genügt, aber fie leitete ihren Sinn, Bierrathen ju erfinden, Die ihr nacheiferten. Und fo tangten fie benn burch Jahrhunderte bin, in lieblicher Eintracht mit ben erfundenen Bc mobnern ihres himmels. Aber mehe ben bum. men Barbaren , Die mit gewaltsamen Sprungen Die garten luftigen Reihen gerriffen! In Qual und Raferei ging ber Taumel ber finbischen Ergollichteit über; ein brudenber eiferner Panger

ward ihnen aufgedrungen für den weichen Schleier, und bas ungludliche Geschlecht schleicht jest in feiner Entfraftung umber, jede freie Bewegung gehemmt, niedergedrudt jeder fuhne Schwung ber Glieber. Manner des ftrengen Rechts! Freiheit hieß das schone Berhangniß der Menschen. War es ein Gesez dieses Berhangnisse, ihnen ju groß ju werden, mußten fle unter ihre Bestimmung finten; o fo ift es boch gewif bem Lauf der Beit aufbehalten, fie wieder ju diefer binauf zu beben! Die langfame, boch fichre Sand . ber Zeit beffert , auf der Matur Bebeig, an den flockenden Rabern, an den zerbrochnen Triebfedern ihres Geschopfe. Schaget nun auf Eurer Bage bas Berbrechen beffen, ber bem tragen Bang biefer Runftlerin poraus eilte, bas Geheimnig ihrer verborgnen Bertftatt ju frub verrieth.

#### Arlbeim.

Wahnet nicht, uns befriedigt ju haben. Wir wiffen jest nur mas Ihr nicht glaubt -

# Bernhard.

Seid Ihr bestellt, über den Gesezen der Rirche zu halten, so wist Ihr alles womit ich diese verleze. Mein Unglauben ist mein Der, brechen; er berechtigt Euch zu fragen, und

verbindet mich zu antworten. Was Ihr weiter fordert, ist mein Eigenthum, über das kenndich Eure Rechte nicht. Eine Arabische Horde, in deren Gefangenschaft ich einst gerieth, lehrte mich meinen Glauben. Ein andrer lerne den seinen von dem Wurm der zu seinen Füßen kriecht. Hat er seine Frucht, wie ich die meinnige, von dem Baum der Freiheit gebrochen, so zerstört keiner von uns des andern Genuß, und wir schöpfen beide ferner Leben und Muthunter des Baumes Schatten.

#### Urlheim.

So wenig haltet Ihr selbst auf Eure Ueber, jeugung? Ihr schleift bas ehrmurdige Gebäude, in welchem Ihr Eure Brüder versammelt fandet; zeiget den Rif zu einem bessern, das Ihr ihnen an bessen Stelle aufrichtet.

#### Bernhard.

Sturzt bas Bebaude neben ihnen ein, so bleibt der freie schone himmel über ihnen, der nimmer einsturzt. Ein jeder flechte sich aus Laub und Strauch seine eigne hutte zusammen, die ihn vor bosen Sturmen schüze. Meine hand wird für meine Brüder keinen Kerker mehr errichten.

## Urlheim.

Ihr brecht Euch felbst den Stab. Sabt Ihr nichts vorzubringen, das Eure Schuld ver, mindre? Sabt Ihr wenigstens diese schrecklichen Saze nicht in Euern Busen verschlossen? den unerlaubten Genuß dieser frechen Ungebundenheit für Euch allein behalten?

### Bernhard.

Brechet getrost den Stab, ich habe das nicht gethan. Fern war von mir der schänd. liche Geiz, allein gludlich zu senn. Die Schäze, die ich gefunden, machen ben Finder reicher, je mehrere sie mit ihm theilen.

# Urlheim.

Ihr suchtet also Eure Lehre unter ben Menschen zu verbreiten? Ihr hattet die ganze Welt von Eurer Meinung zu überzeugen gewünscht?

# Bernhard.

Es war mein Bunfch und meine Arbeit,

### Urlheim.

Euer Geständniß ift schrecklich. Nicht zufrieden für Euch zu irren, habt Ihr Eure unglücklichen Brüder hinab in Eure Verdammnis gezogen. Doppelte Missethat hat das Gericht an Euch zu strafen.

#### Bernhard.

Ich laugne fie nicht, und bas Gericht ftrafe. Macht es schnell mit mir. Rein Tod verfiegle bie Wahrheit für meine Schuler.

## Urlheim.

Dies ist Eure legte hoffnung? Go fturge bann ber elende Troft bahin. Dunkeln und verborgenen Tod kann bas Gericht über Euch fprechen.

## Bernhard.

ha das ift grausam — und klug! Sind sie bahinter gekommen, daß die Vernunft ihre legten Waffen — von ihnen borgt?

# Przbischof.

fam pfend.

Mopfe mit einem Sammer auf den Tisch; dia Freifrobnen treten berein.

Tretet ab, Bembard Schott, bis Euer Urheil gesprochen ist.

Er wird abgeführt.

# Dritte Geene.

Die Richter allein.

# Erzbischof.

Ihr habt ihn gehört. If einer unter Euch ber seine Stimme jurudnimmt, fo fteh' er auf und rebe.

# Truchsef.

#### aufftebenb.

Das Gericht erinnere fich bes Bruders Augustin. Seine Reden lauteten anders. Dies fer Mensch kann dem Orden gefährlich werben, wie er es ber Welt war.

#### Arlheim.

Löblich ist Eure Sorge für die Sicherheit des Ordens. Freilich hatte Bruder Augustin nicht wie dieser einen verheerenden Sies über die Meinungen der Welt errungen. Doch in den Rezen der verborgnen Weisheit fangen wir diese freie Seele; und ihre Flü. gel sind gelähmt, wenn sie ohne uns siegen will.

### Erzbischof.

Auch wird er es nicht wollen, benn er wird begreifen, daß außer den Granzen unfere Reviers feines Fluges bald ein Ende fenn wurde.

### Urlheim.

Und die unfichtbaren Grangen find fa auch Freiheit. Der Trudfeß fest fich schweigend nieber. Der Erzbischof flopft; die Freifrognen führen ben Beflagten berein, und treten sogleich wieder ab.

#### Bierte Scene.

Die Porigen, Bernhard Schott.

### Erzbischof.

Bernhard Schott, Euer Urtheil ift gesprochen. Tretet hieher es zu vernehmen: Zuvor aber mußt Ihr meine Fragen beantworten.

## Bernhard.

If mein Urtheil gesprochen, und muß ich noch antworten?

# Erzbischof.

Ihr mußt, Eurer Wahrheit zu Ehren. — Der duntle verborgne Tod ist über Euch nicht erkannt. Ihr gabet Grausamkeit dem Gerichte schuld, wenn es Euch so sterben ließe. Und wenn es Euch so leben läßt — werdet Ihr es für Gnade erkennen?

### Bernhard.

Mein.

#### Przbischof.

Wenn das Gericht dem Leben, das es Euch fthenkte, das Gefes der dunkeln Berborgen. Deit auflegte — wurdet Ihr es nicht mit Dank, barkeit annehmen?

### Bernhard.

Ja — wenn es in des Gerichtes Macht ftunde, das Geset erfüllen zu lassen. Könnt Ihr den Tod zur Bedingung des Lebens machen? Der Maulwurf wurtt in seiner kleinen Hole, und das Ende seines Daseyns macht eine Stockung in dem Krais den er umfaßte. Eine Gottheit konnte vielleicht dem Meer des geistigen Daseyns seine Tropfen zuzählen; aber dem Tropfen, den sie hinein wirft, kann die Macht keiner Gottheit verbieten auf seinen Ocean zu wurten. Bannet mich in eine Wüste, die nie ein wensch.

licher Fuß betrat: mein fortdauerndes Leben wird durch die todte Leere ftromen, und fich vielleicht über Jahrtausende späten Ankömmlingen noch offenbaren. Ich will Euch nicht täuschen; ich bin gefährlich, so lange ich bin.

### Erzbischof.

Alfo - feine Rettung mehr für Euch! Horet bann Guer Berbrechen und Guer Urstheil. -

Ihr habt es freiwillig, unbefragt gestanden, daß durch Euch die Geheimnisse der versborgnen Werkstatt der Zeit zu früh verstathen worden. Dasür legen Euch ihre verstrauten Gehülfen Prüfungen auf, die Euch Berschwiegenheit für die Zukunft lehren mögen.

## Bernhard.

Was ift das? — Wo bin ich? — War diese Stimme eine menschliche?

# Erzbischof.

Thoriger Mann! Ihr habt in einem langen verderblichen Irrthum gelegen, und für diefen verdient Ihr Strafe. Jeder Vorgriff, den Ihr der Natur thatet, konnte die Erfüllung ihrer weisen Plane um Jahrhunderte verzögern.

Die fcone Beit, ba fie eine gange Menfchhett in ihre Urme fchlof, ift auf ewig vorbei. Den erften , gludlichen , vollen Benug ihrer Mutter. liebe hat das arme Geschlecht ohne Rudtehr vermurtt. Roch ichwebt ihre erhaltende Sand, ungefeben, ungefühlt, über ben verlornen Gob. nen : und wenigen zeigt fie fich noch auf einmal in ihrer gangen Rlarbeit. Aber webe biefen wenn fle der großen Prufung unterliegen, wenn ihr Bufen die unermefliche Scligfeit allein gu faffen nicht vermag! Gie racht die entweihte Gunft an den Berrathern und an den unmurbi. gen Bertrauten bes gefährlichen Bebeimniffes. Denen, Die fie ju ihrem Dienft ermabit, brudt fle ihren Stempel auf, baf fic fich unter eine ander ertennen mogen auf Diefer weiten Belt. Diese sollen gusammen balten, und über bem heerde machen , wo ihr wohlthatiges Reuer emia glubt. Rein Bunkt in ber Beit mar jemals fo finfter, daß es nicht in irgend einem Bintel ber Belt ju glimmen fortgefahren batte; teine Seelen. theurung war jemals fo schrecklich, daß es an Bachtern bes beiligen Feuers gemangelt hatte. Aber faget 3fr felbft: mas verdienen die erkohrnen Bachter, die feine toftbaren Funten veruntreuen: Die fie auf den falten Gisboden verftreuen, mo fieim Rallen erloschen? - Ungludlicher , mas babt Ihr gethan? Das ift aus ben Menschen geworben, die Ihr zu bilden mabntet? Die Factel, Die Ihr ihnen in die Sande gabt, richtet in Diefen

Sanden traurigere Bermuftungen an, als ber Keuerbrand des Aberglaubens. Sie mar Euch anvertraut, in Eurer Sand fonnte ihr weit verbreiteter Schein die unfichern Schritte Gurer Bruber beleuchten. Saht Ihr benn nicht, daß ihren bloden Augen nur der matte Wiederschein frommte? Seht jest vor und hinter Euch : mas wird aus ben 3mergen werden, Die 3hr Gure Riefenschritte au lebren unternahmt? Eure Augen find bell; von Diefen fordre ich, daß fie die fcmindende Erfchei. nung in ber Ferne faffen. Geht 3hr bie Entel Eurer Schuler in ber lacherlichen Geschaftigfeit eines ewigen Rettenwechsels fich abmatten? Aus halb geretteten Brandstellen blickt in die schwarze Racht ihr legtes trauriges Licht. D feht recht bin! Ertennt Die Trummer Eurer Fadel! -

#### Bernhard,

Schonet, schonet meiner! Wenn es ware? Wenn — Kann ich aber dafür, daß ich Euch nicht eher fand? Ungetheilt verzehrte die Begeisterung mein Inneres. — Und doch! Die Wahrheit, glaubte ich immer, habe nur Wärme und Licht mit dem gefährlichen Elemente gemein. —

# Erzbischof.

Ihr irret nicht. Der fie findet, befitt ein Solgestein. Aber fie wird ein veracht.

liches, gefährliches Unding dem, der fle überkömmt.
— Wahrheit wolltet Ihr lehren? — Gelernte Wahrheit wird Glauben; und Glauben —

# Bernhard.

# D ich habe gefündigt!

# Przbischof.

Und dem leeren Wahne hattet Ihr Guer Leben geopfert? — Das heimliche Gericht begnastigt Euch. Gin andres Gericht hat Euch ichon verbammt; außer biefen Felfenmauern erwartet Euch der Scheiterhaufen. Schon und rein flieft Die Quelle Eures Lebens. Doch hatte fie bisher ihren Lauf verfehlt; wir erhalten und lenten fie. Ihr fleht von nun an unter dem Schut bes Ge. richts. Ihr werdet wieder vor uns erscheinen, und nicht mehr als Berbrecher. Doch fur die Welt feid Ihr dahin. Ihr feid gang und emig getrennt von Guerm Baterlande, Guerm Mamen, Euern Freunden, Guern Bermandten; gang und emig entfleidet Eures bisherigen irdifchen Dafenns. Der Tod tann Euch nicht mehr nehmen, als Diefes Leben Euch nimmt. Das Geheimnif Eurer Erhaltung haben nur wir, und es bleibt bem innern Beiligthum unfere Bundes verfchloffen. Alfo noch einmal: nehmt Ihr Guer Leben unter dem Gefes der dunkeln Berborgenheit aus unfern Sanden an?

#### Bernhard.

Beben und Tob aus Guern Sanben - -

## Erzbischof.

Es ift genug! Und es wird Euch nicht vergeffen werden, daß Ihr diefen Glauben an uns aus diefem Tumult Eurer Seele gerettet habt. — Auf das Slopfen bes Achieften erscheinen die Freifrobnen.

#### Ein Vermummter,

Er ist verfehmt. Liefert ihn in die Sande bes Rachers. Bernhard Schott wird von den Frei- frohnen abgeführt.

# Fünfte Stene.

Die Richter allein.

## Erzbischof.

Ift nun noch ferner Roth, daß das Gericht gehegt werde? Sat einer von Euch zu klagen auf Leben und Tod?

# Truchfeß.

mit ber rechten Sand auf die Dolche ichlagend.

3ch bitte um Gulfe und volles Berfahren . bes Gerichts. 3ch flage ben Ritter Ronrad von

Sontheim an des Meuchelmords. Mathile dens von Sontheim erster Gemahl, herrmann von Landsberg, ist von ihm oder auf sein Anstisten ermordet worden. Dunkle Nacht liegt noch über der Unthat, aber ich ziehe ihn deren, und trete gegen ihn auf als Kläger, wenn er auf Eure beschlosne Ladung erscheint.

# Erzbischof.

Euer Gesuch kann Euch nicht versagt wers ben, und er soll die Ladung erhalten. Ihr bietet Euch also ber Strafe der ungerecht befundenen Klage an?

## Truchfeß.

In mein herz, por feinen Augen, biese Dolche, wenn er sich reinigt! — Das Gericht urtheile ferner über bas Vergeben bes neu aufgenommen Bruders, heinrichs von Westhausen.

# Erzbischof.

Weffen ?

# Truchseß.

Ritter heinrichs von Westhausen. Ihr staunet? — Er hat um die Ermordung herr, manns von Landsberg gewußt, und er trachtete, zu Gunsten des Morders, sie zu verbergen. Meineid heißt seine Schuld und Ungehorsam;

— ober wie nennt Ihr ste? Stillschweigen. Wie? Was ist das? Reiner antwortet? und keiner steht auf? — Ich frage noch einmal: wie nennt Ihr Schuld? Und wie verfahrt Ihr gegen den Schuldigen?

## Urlheim.

Ift es formliche Klage gegen heinrich von Westhausen, was Ihr da andringt?

# Truchseß.

Ich erwarte für jest noch die Meinung der Brüder.

Urlheim.

Sier habt Ihr die meinige,

Truchfeß.

Sa!

#### Urlheim.

Er ift unschuldig; und ich widerspreche Eu-

Truchfeff.

Jhr?

#### Urlheim.

Nehmt sie zurud, weil es noch Zeit ist. Sie ist ungerecht und grausam. heinrich von Westhausen hat keine Schuld. Ließ das Gericht ihn wieder laden seit kiner Aufnahme? Kennt er einen seiner Brüder? Und welche Prüfungen hat er noch bestanden? Last dies seine erste sein. Konrad von Sontheim ist sein Freund; diese Probe kann seiner würdig werden. Aber fern von uns sei Tirannei. Der Buchstabe unster Geses spricht für Euch; doch den Eintritt des blutigen Buchstaben bestimmt nur die Nothwendigkeit. Und diese könnt Ihr hier nicht erweisen. Oder wolltet Ihr es versuchen, so steh' ich da, und fordre gegen Euch die Strafe der voreiligen Klage.

# Erzbischof.

Und ich entsage dem Borffs unter den Bru. bern, mich neben Guch gu ftellen.

Alle Bruder fteben auf in großer Bewegung.

# Erzbischof.

#### jum Truchfeg.

Schon oft sah ich, daß Ihr den Geist des Ordens misversteht. Sein Zweck ist nicht blutig, wenn es seine Mittel auch sind. Hutet Euch, daß ich nicht einst Musterung halte.

## Truchseß. &

Sest Euch wieder nieder; ich nehme meine Angabe jurud.

#### Urlheim.

Nun ist es auch Zeit, Brüder, daß Ihr mich vernehmet. Un der lezten Wegscheide, zwischen dem Schlosse Konrads von Sontheim und unserm freien Stuhle, mar diese Tasel angeschlagen. Er zieht sie bervor. Westhausen sucht uns. Er hat sicht hier der verborgenen Zeichen des Gerichts bedient, die wir ihm vertraut haben. Daß er uns sucht, eifrig und sonder Gefährde, schlägt die Klage gegen ihn zu Boden. Ob er uns sinden soll — darüber mussen wir zu Rathe gehn, Wollt Ihr seinen Anschlag hören?

#### Erzbischof.

Lefet.

# Urlheim.

"An die Bruder des unterirdischen Rechts, die Namenlosen der Hole. Heimlicher Groll und eigennüzige Nachsucht klagen vor Euch gegen ein Leben, das thatiger Bugung geweiht ift. Die Erhaltung dieses Lebens wird ein schreckender Spiegel für das Verbrechen senn, seine Vernichtung Eure Gerechtigkeit schänden. Stellt mich jum Wächter über den Reuigen, Rastet er einen

Augenblick auf der Laufbahn, die er betritt, so gebe ich selbst den lässigen Kämpfer Euch an. Sagt mir, wo ich Euch finde, daß Ihr hören mögt, was ich für Konrad von Sontheim zu sagen has be." — Stillschweigen. Was beschließt Ihr auf Westhausens Antrag?

#### Truchseß.

nach einer zweiten Stelle bas Wort nehmenb.

Er ift allem herkommen des Fehmgerichts zuwider.

#### Urlheim.

Was Ihr gegen Wefthausen vorbrachtet, war nicht formliche Antlage. Was Westhausen hier and beutet, ift es auch noch nicht. Aber Ihr habt hier Teine Stimme. Gegen ben Erzbischof. Eure Meinung?

#### Erzbischof.

Der Aelteste des Gerichts kann für dieses Gesuch nicht stimmen. Der Weg des Gesezes muß
gegen den Beklagten fortgehen. Stellen muß er
sich, und gegen seinen Kläger gehalten werden.
Sein Freund kann sein Fürsprecher nicht sein.
Aber dem bedrängten Bruder beistehen, Muth
und Kraft ihm zusprechen, ihn retten, daß er das
Joch der Nothwendigkeit tragen lerne, oder zu
erliegen — diese Psicht unsers herzens sesselt keiner unster Eide. Wollt Ihr, Brüder, daß ich es übernehme? Dieser Schritt ift außer bem: Gang des Gerichts, aber bas Gericht barf ibn wiffen und zugeben?

# Urlheim.

Loben und unterstügen wird das Gericht biesen Schritt; die allgemeine Freude Dieser Manner sagt es Euch. —

#### Ein Vermummter.

Das Schicksal Alberts von Linne ift noch zu entscheiben. Er hat sich schwer vergangen gegen den Orden, und er geht frei herum.

#### Urlheim.

Frei? Wer sagt das? — Im engsten Kerker, an eisernen Banden war' er freier als jezt. Laßt ihn lange so herumgehen, und sein Schicksal unentschieden bleiben.

# Erzbischof.

Wie wurdet Ihr auch seine Strase nennen? Denn wie nennt Ihr sein Vergehen?
Sei es Billigkeit oder verseinerte Grausamkeit,
es kann kein Urtheil über ihn gesprochen werden.
— Die Sonne geht auf über der Höle. Ihre
Stralen wurden bald unser heiliges Geschäft be.
lauschen. Brechet auf. Unste nächste Sizung
richtet über Konrad von Sontheim. Kläger,
wist Ihr seinen Ausenthalt?

# Truchseß.

Auf seinem Schlosse, unweit des freien Stuhles, schwelgt er in eingebildeter Sicherheit. Er bewirthet heute mit einem fürstlichen Gast. mahl den Herzog von Julich.

# Erzbischof.

Moch heute lagt ihn bas Gericht zur Reschenschaft fordern. Sie geben ab, den Felsengang binauf. Dietrich von Arlbeim, der den Truchses langs sam und unentschlossen nachkommen sieht, bleibt an den ersten Stufen steben, und kehrt wieder um, wie die ans dem aus dem Gesichte sind.

# Sedste Geene.

Dietrich von Arlheim. Der Truchses.

# Arlheim.

Ich sollte Euch Euern Zweifeln überlassen, herr Truchses. Eure Voreiligkeit verdiente Diese Strafe.

# Truchfeß.

Sab' ich recht gehört? Ihr, Ihr übernahmt Westhausens Bertheibigung? Ihr zwangt mich die Antlage zuruckzunehmen? Glatt und freundlich gleitete sein frecher Antrag über Eure Zunge.

#### Urlheim.

und auf meinen Beistand hattet Ihr boch vorzüglich gerechnet, nicht wahr? Im Bertrauen auf mich stelltet Ihr Euch dem Schander des Abscheues bloß, der die Brüder übersfiel. Laßt mich aber wissen; was Euch zu der hossnung berechtigte, daß ich eine Klage unterssügen wurde, die haß und Leidenschaft Euch eingaben. Glaubt Ihr etwa, ich hasse den Ritter auch? Mich kann er nie verachten; ich hasse ihn nicht.

#### Truchfeß.

Ritter, Ritter —! Wenigstens erinnre ich mich sehr gut, was Ihr mir an dem Tage sagtet, da —

#### Arlheim.

Eben das könnt Ihr heute wieder von mir horen. Was Ihr thut, mögt Ihr nun dem Orsten oder Euch zu Liebe thun, bis hieher wandeln wir Einen Weg. Aber diesen Weg abzukurzen gingt Ihr jezt einen falschen. Was hättet Ihr nun auch gewonnen? Eberhard liebt ihn wie einen Sohn. Die übrigen alle verehren den Rufseiner Thaten und seiner Tugend. Ihr wist, und ich sah Euch oft heimlich darüber knirschen, daß seit langer Zeit die eifrigsten unter den Brüdern sagten: dieser Mann fehlt unserm Bunde! Und

Ihr konntet hoffen mit Gurer unbestimmten Un-

#### Truchsef.

Weiß ich, was ich erreicht hatte, mar' ich von Guch nicht verlassen worden?

#### Urlheim.

Rurzsichtiger! — Euch ist Sontheims Sache überlassen; das Schickfal seines Freundes geht gleichen Schritt mit dieser, ohne daß Ihr Eure Hand hineinmischt. Gebieterisch. Was Ihr im Orden seid, seid Ihr durch mich. Viclen Eurer Brüder, und Euerm Meister selbst, war es unbegreissich; ich wußte, was Ihr an der hohen Stelle taugen konntet die Ihr hier einnehmt. Prüfet Euch selbst, ob Ihr Euch getraut allein sie zu behaupten.

# Truchseß.

Will ich bas? Ihr feid ungerecht , herr Ritter. Nur daß Ihr mir den Zusammenhang Eures Entwurfs verbergt —

#### Arlbeim.

Beweißt, daß Ihr ohne es zu wissen ihn begünstigt. — Laßt den edeln Greis seine Ueberredung auffordern ihn zu retten. Fällt es aus, wie ich's ahnde, so werden sie endlich selbst, weinend, ihn verdammen mussen.

#### Truchfeff.

Bohlan! Ich folge Euch. Und dann — haben wir gewonnen!

## Urlheim.

surud tretenb.

Menfch, mas dentt Ihr? - Dit Berachtung und Große. Bas Ihr babei geminnt, geht mich nichts an. Meine Geele wird mit weinen um ihn. Finfter in fic gefehrt. Renn' ich fie ia auch, diese gabe Spize, wo die glangende Bol. Tengestalt bem betrognen Schwarmer entschwindet, und nur bas Opfer feiner Tugend ihn bor bem Abgrund ber Bergweiflung rettet! Rallt er, fo faut er groß - mit fleigendem, bufterm Comers, größer vielleicht als ich ftand! - Gludlicher gewiß, bag er nicht verdammt ift in ben bunfeln Schlupfwinkeln bes feigen Ehrgeizes und ber traftlofen Berrichfucht ein Leben aufzugehren , bas - Ermachend. Ruhig, ruhig, herr Truchfeff. Mir brauchen uns nicht ju verfteben, um gemeine Sache ju machen. Wo Ihr Beinrich bas ben wollt, muß ich ihn auch wollen. Das Weitere überlagt bantbar bem blinden Schicffal.

Cie geben ab.

# Siebente Scene.

Ein großer Saal auf Sontheims Sloß. Rnappen geben geschäftig bin und ber, wit Speisen, Flaschen, Becher. Ein paar Tische, worauf Flaschen und Becher.

Konrad von Sontheim, Zeinrich von Westhausen berein tretend.

# Westhausen.

Laß mich, laß mich hinaus. Ich kann es bei diesem herzog nicht aushalten. Ich trank auf Ludwigs Andenken. Er wandte sich weg, und sprach: Karl von Luxemburg, wer das Deutsche Reich liebt! Ich warf den Becher zur Erde. haben wir nicht den Buben betteln gesehen bei dem edeln Baiern um seine kaiserliche hand? Und der betrogne Fürst schenkte sie ihm. Laß mich —

#### Sontheim.

Wohin?

# Westhausen.

Reiten in's Feld; meines Schicksals Entscheidung suchen. Albert von Linne, sagtest
tu, war unruhig um mich? Ich muß fort —
dahin, wo ich meinen letten Rest von Hoffnung niedergelegt habe. Er geht ab.

# Achte Scene.

Ronrad von Sontheim. Der Zerzog.

# Berzog.

Ihr lagt mich brinnen allein, Ritter, ben wilben Launen bes florrischen Besthaufens gu schmeicheln.

# Sontheim.

Beruhigt Euch. Eben reitet er fort, und scheint nicht gesonnen Euch wieder aufzusuchen. — Rommt, trinkt. Warum wolltet Ihr auch auf Ludwigs Andenken nicht Bescheid thun? Er war ein trefflicher Mann, dem wir viel zu danken haben.

# Berzog.

Wahrlich, Ritter, die wiederholten Beweise von Karls väterlicher Sorge für das Reich, verstienen wohl, daß man seinen rauhen Gegner endlich vergesse. Behielt der unstäte Krieger je Muße, an Ordnung und Gesetz zu denken?

#### Sontheim.

Last es gut sein. All das Treffliche, was Ihr von Karln erzählt — was es dem Reiche frommt, wird die Folgezeit lehren. Doch mir frommt es jezt wenig. Es ist ein sonderbares Gefühl in mir, ein Stillstand meines ganzen Wesens, und aller Wesen, die das meinige be-

rühden. Und seht, so war mir boch sonst nie, als ich mit dem unstäten Krieger in der Irre herumzog. Ich habe diesen Becher in meiner Hand, und führe ihn zum Mund — und damit ist der ganze Inhalt dieser Minute erschöpft! Noch todter wird vielleicht die nachstäunstige sein. Was ist das? Erklärt mir es.

#### zerzog.

Sontheim, folltet Ihr wurtlich ber Erkla. rung noch bedürfen, daß es Ehrgeiz ift, mas Euch qualt?

#### Sontheim;

Nein, nein! Dies rege, unruhige Treiben kannt' ich ehemals wohl. Es ist wenig, wonach ich mich jest sehne. Nur ein Luftchen, bas diese Todtenstille unterbräche!

Eine kurze Pause.

# Berzog.

horch! hort Ihr nicht draufen ein Ge-

#### Sontheim.

Leife Trite unter einander! Sie werden lauter — Das klingt wie Sturmwind, herzog!

#### Meunte Scene.

Die Vorigen. Der Truchses. Darauf einige Anappen Sontheims, die nach einander unruhig und schnell vorbeigeben.

#### Truchseß.

Bereitet Euch auf neuen Besuch, herr Ritter. Der Bachter hat vom Thurme geblafen. —

# Ein Anappe.

D herr, herr! Ich traue meinen Augen nicht: Laft mich's Euch nicht fagen, was ich ju feben glaubte, Schnell ab.

# Sontheim.

Bas weißagt biefes blaffe Gesicht? —

# Ein zweiter Anappe.

Sie sind's, find's! Herr, Ihr seid verloren.

# Sontheim.

Berloren! Run, ich warte keinen Schre. Ernsboten mehr ab. Er will hinque, ein dritter Rnappe flurzt ihm entgegen.

# Dritter Anappe.

Sie hauen Die Spane herunter. herr, um Gottes willen, mas habt Ihr begangen?

Sontheim.

ibm baltenb.

Steh, rede! Seid Ihr alle von Sinnen? Was habt Ihr gesehen? Antworte, ober —

Anappe.

fich los reifend.

Oh betet, betet! Hauft nicht Schuld auf . Schuld.

#### Berzog.

So lagt mich feben, ob auch mir alles flumm bleibt. Indem er hinaus will, ftogt ibm der Schlosmächter entgegen.

# Bebnte Scene.

Der Zerzog. Aonrad von Sontheim. Der Truchseß. Der Schlofwächter.

# Schloßwächter.

Er bat eine Pergamentrolle in der Sand.

Ach herr! hab' ich bas erleben muffen in meinen grauen Tagen? Seht, seht, neh, met. Sie sind schon fort. Drei Spane haben ste zum Zeugniß aus dem Thorweg ges hauen.

# Berzog.

Was? Die Boten des Fehmgerichts? — Mitter, Ihr erblaft?

# Sontheim,

#### lefend.

"Wir, bes heiligen heimlichen Gerichts Freigrafen und Freischöffen — herrmann von Landsberg — " ha es ift aus! Der Schloß= machter geht die Sande ringend ab.

# Berzog.

Teuflisch! hier ift Berratherei - Sagt, wohin seid Ihr geladen?

# Sontheim.

An der britten Wegscheide im nachsten Bald. Die Stunde ist die neunte der Nacht. Der heutige Tag der erste, drei Wochen meine Frift.

# derzog.

Entschlossenheit! Sie sollen so lange nicht warten.

#### Sontheim.

Rein, sie follen nicht. Ich eile bin und bekenne

# Berzog.

Sontheim, Sontheim, faßt Euch. Denkt an Euer Weib, an Suern Stamm. Soll sich der Uebermuth dieser Bosewichter, die im Dunkeln morden, an Guerm Falle weiden? Wollt Ihr Guer Leben zur Verherrlichung dies ses frevelhaften Bundes opfern? Nein. Verstraut Euch mir an. Suer Beispiel lehre unste schwache Nachbarn, ber schändlichen Frechheit ein Ziel sezen. Ihr sollt noch heute auf ihre Ladung erscheinen, aber ich begleite Euch mit meinen bewassneten Reisigen und Knechten. Was ist den Fürsten geschehen, die Muth genug hatten, ihren Eingriffen zu trozen? Der Boden ist mein, auf den sie Euch geladen haben. Gern schreckten sie die Mächtigen; aber ich übe meine Hoheit aus, und gebe nicht zu, daß ein unbekannter Hausen mein geerbtes Fürstenrecht schmälern dürse.

# Sontheim.

D Herzog, noch vor kurzem glaubte ich Muth zu haben! Was gehen Eure Hoheits. rechte mich an? Hier sehe ich nichts als Versbrechen und Nache. Und doch — so zu ensben! Zu fallen wie ein Opferthier! Aufzugeben die schönen Träume einer edleren Reue!

# Bergog.

Und Guer Weib!

#### Sontheim.

Mathilbe! Mein Sohn! Mein Sohn, für den ich ein Verbrecher wurde, eh' er war!

# Berzog.

Druchfes, ruft die Anechte gusammen, die auf bem Schloffe find. Lagt fie Waffen anlegen, Die Salfte soll aufsigen. Der Truchfes gebt ab.

# Sontheim.

Ich gehe mit Euch. Die Augen gen himmel gerichtet. Noch nicht! Du forderst mich noch nicht ab. Bersühne des Edeln Geist, dann stirb! so sprach die hohe Tugend aus dem Mund eines Mannes. Ueber meine Richter schwebt des Edeln Geist nicht. Nur eine schone That, die Blutschuld zu büßen! Gewähre mir sie; dann hab' ich meine Losung und folge willig.

# zerzog.

Rommt, die Nacht rudt heran. Mich geluftet's den Gang mit den heimlichen Richtern ju thun.

# Gilfte Scene.

Der Zerzog. Konrad von Sontheim.

# Mathilde.

Wohin? Das ganze Schloß ertont von Klagen. Was ist geschehen?

## Berzog.

Fraget nicht. Noch ift nichts geschehen.' Laffet uns -

# Mathilde.

Ich lasse dich nicht, Konrad. Brauchkt du Muth, und fürchtest ihn durch mich zu verlieren? Willst du mich schonen? Trauest meiner erweichten Seele keine Kraft mehr zu?

# Sontheim.

Jest nicht. Du flehst mich - ich hoff es - bald wieder.

# Berzog.

Euer Gemahl kehrt jurud. Ich burge Euch für ihn.

Mathilde.

Und du gehft? ohne Besthaufen?

Berzog.

Er geht mit mir.

#### Mathilde.

Dhne Westhausen? einen gefährlichen Bang, ben du mir verschweigen mußt? Gehst, ohne mir das bange Rathsel aufzuschließen, das ich auf allen Gesichtern lese?

# Berzog.

führt ibn bei der Sand fort.

Reift Euch los, wenn Ihr Mann feib. Gie geben ab.

Mathilde.

allein.

Meine Knie gittern — Schredlich! schredlich Und heinrich hat uns verlassen — o biest Nacht! Meine Seele halt sie nicht aus.

# 3molfte Scene.

zeinrich von Westhausen. Mathilde, Darauf ein Anappe.

#### Mathilde.

Gutiger himmel, doch einen Stral von Licht!

#### Westhausen.

Durch mich? D dann ist Eure hoffnung getäuscht, denn ich erwarte jest das Schreck. lichste, erwarte es von Euch zu hören. Ich kehre zurück von einem vergeblichen Gang. Wie ich gegen die Burg sprenge, scheucht mein Pferd einen Hausen aus einander, der mit ängstlich neugierigen Blicken, wie es schien, das Thor betrachtete. In emsigent Gespräch vertieft, schwiegen sie plozisch, da sie mich erblickten. Die Zugbrücke war niedergelassen, nirgends ein Wächter, ode und verlassen alles. Ich sah zwei graue Knechte weinen. Eine Zerstörung sprach mich aus dem ganzen Schlosse an. Antwort gab mir keiner den ich fragte. Und Ihr, bleich und zitternd?

# Mathilde.

Der Herzog rif ihn fort, und ich weiß nichts. O Ritter, wenn Ihr Erbarmen habt, helft mir aus dieser Finsterniff. Sie tootet mich.

## Ein Anappe.

#### bereintretend.

Sie find fort, edle Frau; ber herzog und Euer herr, mit dreißig Bewaffneten. Des tann nicht gut gehen! Mannern mögen sie die Spize bieten, aber diese stehen mit der holle im Bund.

#### Mathilde.

Du endlich, bu kannst mir also sagen —

#### Knappe.

Was? Ihr wift es noch nicht? Por bas Fehmgericht ist unser herr geladen.

#### Mathilde.

Beiliger Gott! Gie ftugt fic entfraftet an ei-

# Westhausen.

Frau, Frau, finket nicht! Bei Gott, ja, jest wurde es Tag! — helft mir fie boch zur Rube bringen, fie endet hier ihr Leben, Sie fubren Mathilben berein.

# Dreizebnte Scene.

#### Wald. Es ist Nacht.

Dietrich von Arlheim. Zwei Manner mit Fackeln, die im Hintergrunde auf und abgehen.
Alle drei sind vermummt.

#### Urlheim.

Hort Ihr noch nichts?

#### Ein Dermummter.

Im Wald ist alles still. — horch! In ber Ferne ein dunkles Geräusch, wie von Rossen.

# Urlheim.

Das werden ste sein. Er zieht eine Schrist bervor. Otto hieß der arme Anabe? Wohl! Mehr braucht es nicht, den kummerlich erkunstelten Heldenstinn eines feigen Bosewichts umzustoßen. Dieser That sich bewußt, wagt er's, und Troz zu bieten? — Oder hat er selbst sie vergessen, über den Genuß ihrer Frucht? Nun so mag die Erinnerung den blinden Fürstenstolz beugen.

#### Vermummter.

Sie naffern fich. Es find Manner zu Pferd. Einige fleigen ab.

Urlheim,

Wir treten jurud.

# Bierzehnte Scene.

Die Vorigen verborgen. Der Zerzog. Aon-

# Berzog.

Dies ist die dritte Wegscheide. Zu seinem Gefolge hinter der Buhne. Bleidt dahinten, und last Euch nichts entgehen. — Noch seh' ich niemand. — Ha dort ist einer von ihnen ver. borgen. Auf Artheim zusehend. Steht, Meuchel. morder, sieht!

#### Arlheim.

#### portretend.

Serzog Wilhelm, steht! Ich habe mit Euch zu reden.

# Berzog.

Seid Ihr abgeordnet von dem Fehmges richt, so ziemt es Euch zu vernehmen —

# Urlheim.

Ich habe mit Euch allein zu reben. Ritz ter Konrad, entfernt Euch.

## Berzog.

Diesen habt Ihr geladen. Was tonnt Ihr mir ju sagen haben?

#### Urlheim.

Seine Ladung ist verwürkt. Das andre werdet Ihr horen.

#### Sontheim.

Richt ohne mich. Meinetwegen tam ber Bergog hieber; ich verlasse ihn nicht.

# Arlheim.

Er hat nichts ju fürchten, und Eure Be-

# zerzog.

Die Manner dort bewachen jedes haar an meinem haupt. Last mich allein, Ritter. Konrad geht ab.

# Fünfzehnte Scene.

Der Berzog. Dietrich von Arlheim.

Rurges Stillfcmeigen. Der Bergog fceint fic in einiger Entfernung von Artheim halten ju wollen.

# Urlheim.

Unfre Besprechung wird friedlich sein. Her. zog. Legt Euer Mißtrauen ab. Ich finde es loblich daß Ihr Eures Freundes Euch annehmt, löblich daß eine Schuld, die Euch selbst nicht fremd sein mag, Euch nicht von ihm entfernt.

# zerzog.

Läßt sich das mächtige Gericht, wenn es das Stärkere nicht ist, auch zu Schmeicheleien herab? — Mein Entschluß steht fest, und diesen will ich Euch verkündigen: ich untersuche Sontheims gerechte Sache nicht, aber Euern Beruf, ihn zur Rechenschaft zu fordern, werde ich mie eingesichen. Nicht als Sontheims Freund, als Fürst dieses Landes bin ich hieher gekommen; und ich verbiete Euch, den Ritter auf was Art es sei in seiner Ruhe zu soren.

#### Urlheim.

Auch diese Eisersucht auf Eure Rechte ziemt Euerm Stande und Suerm Namen. Habt Ihr aber recht überlegt, was es Such frommen kann, so mit und es aufzunehmen? Welsche Strafe sest Ihr auf unsern Ungehorsam?

# Berzog.

Ihr wenigstens seid in meiner Gewalt.

#### Urlheim.

Gewalt? Ihr, ein Fürst, glaubt Gewalt über mich zu haben, weil ich hier allein bin, und Ihr an der Spize von dreisig Männern? Was fesselt denn die Kräfte der Tausende, die Ihr, Einziger, Eure Unterthanen nennt? — Ihr wäret mehr als Held, wenn Ihr eine Gefahr nicht fürchtetet, deren Größe Ihr nicht schäzen könnt. Doch Drohungen sind die Zusucht der Ohnmacht. Und ich hoffe Euch anders zu gewinnen. Warum sollte sich zwisschen dem Gericht und Euch kein Vertrag siife ten lassen?

# Berzog.

Eure Pralevei falle auf Euer haupt zuruck! Wer feid Ihr, der Ihr mir einen Bertrag anbietet? Die Zeichem des Fehmgerichts, die ich an Euch erblicke, hat jeder lichtscheue Räuber, jeder Mörder mit Euch gemein. An diesen wurde ich Euch nicht wieder erkennen, wenn ich einst über Bundbrüchigkeit zu klagen hätte. — Nein! Ich schüttle den Wahn ab, der Euch die Menschen unterwirft; dann kann es an Euch sein mich zu fürchen. Gewinnen kann ich durch Euch nichts und Vertrauen werdet Ihr mir so wenig jemals eins sießen als Schrecken.

#### Urlheim.

#### nach einer fleinen Paufe, feierlicher.

Herzog Wilhelm, tretet näher zu mir, daß sie drausen unfre Worte nicht vernehmen. Schwachheit und Tücke sind die Fesseln, an denen wir das Geschlecht der Menschen halten. Wor Euer Gewissen rein und Eure Seele unsbesteckt bis hieher, so durft Ihr Euch rühmen frei zu sein von dem Fehmgericht. — Diese stolze Sicherheit bürgt far Eure Unschuld. Wachet also über die Zukunft; denn mächtige Fürsten, die das Bewustsein eines Verbrechens im Busen trugen, waren ohne Erlösung unser.

# Berzog.

mit erzwungner beudlerifder Saffung.

So moge mein Volk dem himmel danken, ber mein Gewissen rein erhielt, und meine Seele unbefleckt! An diesem Lande habt Ihr also kein Recht.

#### Urlheim.

Warum entfernt Ihr. Euch wieder von mir? Der miftrauische Seitenblick beweift, baf Ihr mich falfch verficht. Bor unfern Dolchen find Fürsten meistens sicher; unfre Dolche murben die Menschen nicht an ihnen rachen. ewige Surcht vor biefen muß ihnen den fußen Befft der Gewalt vergallen. Dazu heben wir bie Unholbe auf, dag ber niedrige Trieb jum Leben fie an die Folterbank fette. Aus den Rosen ber herrschaft gischt die giftige Schlange bes Schreckens fie unablaffig an. Bu un. fern Stlaven erniedrigt, schneidet mitten in der berauschenden Freude bes Befehlens feiges Bittern burch ihre Seele. Diese Strafe spricht unfer Gefes bofen Rurften. - Ihr werdet nicht blag?

# Berzog.

fcmeigt, berroffen und ungemiß.

#### Urlheim.

Und verjährt, herzog, verjährt heißt ein Berbrechen und niemals. — Nun? Seid Ihr noch nicht bestimmt? Poullicher also! Ziehet in Brieden heim, und überlaßt und den Nitter. Dafür wollen wir vergessen — daß Ihr einen Neffen hattet —

# Berzog.

Saltet! Sat Euch die Holle felbst das ver-

#### Arlheim.

Hieß Eures altern Bruders Sohn nicht Otto? Der vorlaute Bube stand zwischen Euch und den setten Herrschaften. Da klagtet Ihr's der Natur; diese Freundin der Fürsten sandte eine bose Krankheit, Euch von ihm zu befreien, und Ihr folgtet Euerm Bruder nach. — Mehr ist es nicht, und doch lebt diese That in den Jahrbüchern des heimlichen Gerichts. Aber für die freie Ausübung unsers Nechts verspreche ich Euch in dessen Namen Verschweigung und Vergessenheit dieser That.

# Berzog.

Wenn es fo ift, wenn Ihr mir Sicherheit geben tonnt —

#### Urlheim.

Wir find Euer gewiß; ich gebe Euch keine andre als mein Wort.

# Berzog.

Und Dieses ift das Wort eines Ritters?

#### Urlheim.

Eines Schöffen bes Fehingerichts, im Namen seiner Brüder. Ich will mehr thun, ich will Such nicht hintergehen. Ueberlegt den Vertrag, den Ihr eingeht. Wir versprechen Euch diese That zu vergessen; aber Ihr, Unglücklicher, werdet nie vergessen daß wir sie gewußt haben. Noch ist es Zeit. She Sure feislen Knechte Such erlösen können, stoße ich diesen Oolch in Suer Herz, und durch Suern Tod ist Ottos Mord gebüßt. Wählet. Langes Gesfühl der Vernichtung, Tod Surer Freuden wartet Suer. Wählt noch das Vessere.

#### Bergog.

Mein, bas ernfte Gericht wird meines Bertrauens nicht fpotten, und fich feine Treulo. figteit erlauben. Ich verlasse mit meinen Rnap, pen bas Schloß bes Geachteten. Gebt mir Eure Sand, ich schwore teine Sandlung bes Februgerichts zu ftoren.

#### Urlheim.

tind ich fage Euch mit biefem handschlag bas Loos der Berdammten zu. Wenn Ihr dieses Lebens mude feid, dann habt ben Muth Euern Sid zu brechen, und wir erlofen Euch noch. Er eritt zurud.

# Bergog.

allein. Nachdem er ein Paarmal unruhig auf und nie bergegangen ift, ftampft er mit dem Jufe und ruft:

Truchfeß!

# Sechszehnte Scene.

Der Ferzog. Konrad von Sontheim. Der Cruchseß, mit einigen von den bewaffneten Rnappen.

Truchfeß.

Gnadiger herr!

Sontheim.

Run, Bergog?

# Berzog.

folg, aber fcnek.

Ritter, Ihr habt mich hintergangen. Guet Berbrechen ist erwiesen. Ich kann Guch dem Arm der Gerechtigkeit nicht entreißen. Doch will ich Guch noch vergeben, daß Ihr mich, in der Ueberzeugung Gurer Unschuld, zu diesem Schritte beredet habt. Ich überlasse Euch Eurer Reue

#### Sontheim.

Wie? Kann ich feine Worte finden, Euch -

# Berzog.

Truchfeg, lagt meine Anappen fich von ben Sontheimern trennen. -Wir tehren guruck

nach Julich. Er gebt ab. Die übrigen folgen ibm, Die auf Konrad von Sontheim.

#### Sontheim.

#### allein.

Zieh hin, Elender! Dich kannte ich längst.— Seine Knappen, Franz an ihrer Spize, erscheinen im hintergrunde. Und verlassen, verlassen bin ich nicht! Er erblickt seine Knappen. Euer graues Haar bürgt mir für Eure Treue; was bedurfte ich eines schwachen Fürsten? — Kommt naber. Franz, Ihr alle, mehr Gefährten als Diener meines Glück, folgt Euerm geächteten Herrn nach Sontheim. In Eurer Mitte mögen die heimlichen Mörder mich aufsuchen. Die Knappen schweigen; Sontheim schaudert zurück. Ha!

# Franz.

#### portretend; gerührt, aber feft.

Gnadiger herr, diesen Flor um meinen Arm trag ich für einen, den das Gericht mordete. Er war mein Sohn, und schien ein heiltger. — Ein heuchler war er, denn das Gericht hat metne Thranen. — Ich folge Euch nach Sou, heim, aber vor den heimlichen Morders

# Das heimliche Beticht.

212

schigt Euch teiner von uns. Ihr begehret nicht, daß der Knecht dem herrn treuer sei, als der Bater es dem Sohne war.

# Sontheim.

nach einer Paufe, ftill und rubig.

Zieht mir nach, gen Sontheim. zu Franz. Und versprich mir, um jenen Arm einen Flor zu tragen für mich; dann hast du mich geliebt wie deinen Sohn! Gie geben ab.

# Fünfter Att.

# Erfte Scene.

Plaz an der Zugbrücke vor Sontheims Schlof

Zeitrich (von Westhausen, Wolf, aus dem Schlosse kommend.

#### Westhausen.

Mit mir habt Ihr zu fprechen, und ohne Beugen? Kennt Ihr mich?

### wolf.

Wohl kenn' ich Euch, herr. Gebenkt is Euch meiner benn nicht mehr? In meinem alten Kopf hat Dankbarkeit Ener Bild wohl erhalten.

### Westhausen.

Ihr irrt Euch gewiß, Wo batt' ich Euch je gesehen ?

#### wolf.

Alls über Guern Raifer, Ludwig von Baiern, ber Bannfluch gesprochen worden, verließ ich in Rtalten fein heer und trat gu ben Feinden über. 3ch glaubte bamals, es mare Gunbe bem Reind ber Rirche ju bienen. 3ch focht nun gegen Guch, und fiel. Salb todt fandet Ihr mich nachher auf bem Schlachtfeld liegen , wo ich vergebens die flüchtigen Streiter ber Rirche um Gulfe und Barmbergigfeit ange. fieht hatte. Gin erbeutetes Pferd, bas ich noch mit meinen legten Rraften neben mir an einen Baumftamm gebunden, mußte zweien von ihnen gur fcnelleren Flucht Dienen, und fle hohnten mich, und liegen mich liegend wimmern. 3hr erkanntet mich, trugt mich felbft in Euer Lager, lieft meine Bunden verbin. ben und beilen, und ich hielt mich nun ju ben geachteten Rriegern, bis ich nicht mehr fort -tonnte.

# westhausen.

### reicht ibm bie Sand.

Run erkenn' ich Euch, alter ehrlicher Wolf; Eure hiebe waren fraftig. habt Dank, daß Ihr mir, in diesem Augenblick, ein wohl thatiges Gefühl gebt. Und was treibt Ihr

#### wolf.

Ich bin ju Euch gesandt, insgeheim in Eure Sande bies ju übergeben. Er zieht eine Pergamentenrolle vor.

## Westhausen.

Gefandt, von wem? Wem bient Ihr?

### wolf.

Dehmt mir's, nehmt mir's ab.

# Westhausen.

Er offnet und lieft; er schaubert im erften Augenblide gurud; ohne die Augen davon wegenwenden, mit bei-frer bebender Stimme:

Ihr feid Bote bes beimlichen Berichts ?

#### wolf.

Geschworner Bote des Fehmgerichts.

Westhausen.

mie oben.

Und wist Ihr, mas Ihr mir da bringt?

#### wolf.

Mein, herr. Mit betrübter herzlichkeit. Schick' ich es Euch, es mare gut.

Westhausen.

Er hat gelefen, und fucht fich gu fammeffi. Wolf!

wolf.

mit niedergeschlagnen Augen.

Was wollt Ihr, herr?

#### Westhausen.

Das Gericht läßt mir entbieten — mas auf diesem Blatte steht! Was auf diesem Blatte steht, wenn Ihr es mußtet, — wurs det Ihr mir's bekennen?

wolf.

wie oben, febr betrubt.

Mein , herr!

# Westhausen.

3ch that Euch Gutes, Wolf! Wenn ich Euch fage, daß Ihr mir Tod, Elend, Schande da gebracht habt, fur das Leben das ich Euch gab?

#### molf.

#### feine Rnie umfaffenb.

Ach herr, fühlt doch die bittern Thranen bes stebenzigjahrigen Mannes, bem Dankbar. Feit ein gutes Gewissen erhielt bis diese Stunde. Euch rühmt das Bolk für hohe Tugenden; der arme Bolf hat nur diese, Erbarmt Euch, und raubt mir sie nicht!

### Westhausen.

Steht auf, Alter, sieht auf. Glorreich sollt Ihr diese Tugend an mir beweisen. Ihr raubt mir eine der meinigen — ich that Such Guted! Ihr seid mir schuldig zu sagen, was Ihr hiervon wist, und was Ihr — von dem beimlichen Gericht wist.

#### wolf.

mit bem bitterften Schmerg.

Gott! herr - bas - kann ich nicht!

### Westhausen.

Wolf, Wolf! Ich habe einen Freund ber mir bas Leben rettete, und hier ift fein Todes -

#### wolf,

fällt ibm schnell, aber mit sanstem Con in das Wort. Ich darf das ja nicht einmal hören!

### Westhausen.

#### bart.

Geht! Ihr verbient es nicht, Guer Leben auszustgen für mich.

#### molf.

. Ihr thut mir febr Uneecht, herr Ritter. Mein Leben , bent' ich , gehort Guch. Das Bifchen Tob, bas auf meine Berratherei ftun. be, balt mich nicht ab. Aber ich tann bas nicht thun, was Ihr von mir verlangt. Ich mocht' es gern, ich mocht' es Euch ju Liebe gern wollen, und ich kann bas nicht!

### Westhausen.

Alter, ich glaube beinen Thranen und bei. nen tunftlofen Worten. Ich fuhle bie Macht, Die beine treue Geele fester einkerkert, als es damals der Aberglaube fonnte. Aber beine redliche Ginfalt enticheide. Ich burge fur ben Berth bes Lebens, bem bas Gericht nachstellt, und mas bu mir fagen tannft, wird es vielleicht retten.

#### molf.

Gott weiß es, herr, fo weh thaten mir bie Bunden nicht, die Ihr heilen ließet pe als

dieser Augenblick — aber das Gericht kann nicht Unrecht haben. Ihr seid ein guter, ein großer Mann — aber der Rathschluß des him- mels ist größer! — Und — es ist ja gar wenig, was ich von dem Gericht weiß.

Westhausen.

fanft.

Beb, lag mich allein.

wolf.

Aber Ihr gurnt mir nicht?

Westhausen.

Mein. - Last mich, ich werbe es ohne Euch enden.

Bolf gebt ab.

# 3weite Scene.

# Zeinrich von Westhausen.

#### allein.

- Enden! Pohl muß ich es enden! -Aber, in dem bunten Gedrang von Empfin-Dungen, Die jest meine Seele bestürmen oder in dem todten Stillfand, wenn jest alle ploglich frocken - ba fann es nimmer reifen ! In Licht und einfacher Rlarheit wird ber Entschluß empfangen - - Ich rette ihn! um diefe Fahne fammelt Ench, meine Beifter ! Sein Dafein ift im Preis gestiegen, bas meine - um eben bas gefunken! 3ch opfre mein Leben, bas seinige zu erhalten. - - Und kann ich mich nicht mit ihm retten? Ihm gur Scite bleiben, big er fein Berbrechen getilgt bat? Dag ber Efel am Leben mich nicht zur raschen That verleite! Er wird einer Stute bedürfen - Diese morsche Stute bract,' unter ihm jusammen. Meine Rraft ift gelahmt; sie reicht noch bin ju fterben, aber nicht weiter. Der verzweifelte Burf ift wider mich gefallen, der legte Tropfen Leben verschüttet in einer burren Sandwuffa - und nirgends mehr ein Quell fur ben betrognen

Thoren! — Ich habe geschworen, und nicht gehalten. Als ich schwur, unterwarf ich im Boraus die Eidespsicht der Tugend. Aber ich habe geschworen, und nicht gehalten! Die Tugend gebietet den Eid zu brechen, aber dem Meineid gebührt die Strafe. — Und sei es Lohn oder Strafe! Mein Tod kann den Werth seines Lebens sichern. Er wird den Preis meines Opfers nicht verschwenden, er wird leben, die er sein Wort gelost hat, und hinsweg darf! — Leben, ich moste dich noch tragen, wenn du Eine That mir bieten könntest, die besser ware als mein Tod! — Er will hinein, Albert von Linne eilt auf ihn zu.

#### Dritte Scene.

Albert von Linne. Zeinrich von West.

#### Linne.

Ritter! — Ritter, o flieht mich nicht! hier, fagte man mir, wurde ich Guch endlich finden. Ich sebe Guch heute zum leztenmal.

# Westhausen.

Das wist Ihr schon? — Aber was ist mit Guch vorgegangen? Die ritterliche Tracht biert Euch nicht mehr?

#### Linne.

Mein Schickfal naht sich seinem Ende. Ich gebe mich lebendig zu begraben, in der nächsten Karthause die Irrthumer zu beweisnen, die mich von der Welt trennen. Kein Verhältnis bindet mich mehr an die Mensschen. Den Trost nehm' ich nun in meine Zelle, Euch noch geschen zu haben. Seit jenem Augenblicke, da man mich von Eurer Seite riß, haben Zweifel über Euer Schicksal meine Seele gefoltert. Leichter wurde

mir's, wenn ich mich unter die Gemeinen des Bolts verbarg, und die Zeichen eines Standes ablegte, den Betrug und Treulosigseit schänden. Jest hab' ich Euch. Ihr lebt. Ich sehe Euch vor mir stehen in Eurer ganden Kraft. So steht kein Opfer des heimlischen Gerichts.

### Westhausen.

Rein gezwungenes Opfer! Beruhigt Euch, Albert. Auch mit mir geht es zu Ende; aber nicht ruhmlos, nicht elend! Mein Tod wird über Euch nicht kommen.

#### Linne.

Tob! -

### Westhausen.

Lagt das Wort Euch nicht schrecken. Ober nennt es lieber die leste That meines Lebens. Ich siehe vor Euch in meiner ganzen Kraft: lagt Euch das genügen. Nohmt es mit in Eure Zelle, daß mein sinkender Geist sich im Orden wieder erhoben hat. Der schwes re Kampf hat meine schlummernden Kräfte geweckt. Des Sieges bin ich gewis. Lebt wohl. Meine Zeit ist kurz. Fern sei von Enrer Einsamkeit die heulende Reue. Diese Umarmung pflanze Frieden in Eure Brust! — Mein! Sparet die Worte. Ich könnte Euch manches fragen, und wie Ihr jezt gestimmt seid, würdet Ihr mir die Wahrheit antworzten. Aber ich will die Verantwortung nicht haussen, die Ihr dem Gericht schuldig seid — und eisnen andern, einen besseren Weg als den ich gewählt habe, würdet Ihr mir deth nicht weisen. Lebt wohl. Er eilt hinein.

Linne.

allein.

Eble sanfte Seele! Warum ziehst bu mich nicht nach, in die ruhmliche Vollendung? Mir, Schwachen, ift sie nicht beschieden.

#### Bierte Gcene.

Albert von Linne. Dietrich von Arlheim, in Rittertract.

#### Linne.

im Umfeben, indem er Urlheim erblicft.

ha, Schreckgeist! Bis zu diesem Augen. blick verfolgst du mich? Laß ab. Deine Anssprüche an meiner Seele sind vernichtet. Ich gehöre einem heiligeren Orden.

#### Urlheim.

Seib ruhig, Albert. Ich komme, Euch von dem Unfrigen loczusprechen. Euch selbst werdet Ihr doch niemals angehören. Glaubtet Ihr aber nach Willsuhr Eure Verbindung mit uns brechen zu können, so habt Ihr sehr geirrt. Die heiligen Mauern wurden die Rache des Gerichts nicht aufhalten.

#### Linne.

So nehmt meinen Dant, daß Ihr nun meine Marter mir allein überlagt; und last mich Euer Angesicht nicht mehr seben.

#### Urlheim.

Wartet! Die Ruhe des Klosters entläuft Euch nicht. — Heinrich von Westhausen hat Euch kürzlich verlassen ?

#### Linne.

Soll ich ihn wieder an Euch verrathen? Erspart Euch die Muhe, Arlheim. Das Maaß ber Sunden ist voll, die ich an dem Mann begangen. Aber triumphiret noch nicht. Diesen werdet Ihr schwerlich so tief erniedrigen, daß er Euern verborgnen Planen frohne.

#### Urlheim.

Mein, Mit der Befriedigung mont Ir aus der Welt scheiden. Zum murrenden Stlaven, zum unwikigen Wertzeug unster Macht glaub' ich ihn selbst nicht bestimmt. Euch wird er's verdanken, wenn ihn die überstandene Prüsfung mit Einmal zu den Auserwählten unsers Bundes erhebt. Sollte die stolze hoffnung ihn nicht gegen die weichen Gefühle der Menschheit stählen

#### Linne.

:. So wird er Euer Opfer? Und die Reze, die Ihr um ihn stellt, meint Ihr, konnte auch Westhausens Tugend nicht durchbrechen?

# Urlheim.

Ihr fpracht ihn eben, und glaubt er konnte te es boch? Also will er es? — Lebt wohl,

und eilt in Guer Rlofter', ch' die Auflosung die fes Knotens Eure Traume von Rube verscheucht.

#### Linne.

Arlheim! Arlheim! D beine Stirne weise fagt tiefes Unheil. — Er balt ibn jurud, und reifte ibm das Sowert von der Seite, sie fliegen aus einander. Gebt mir meine Worte jurud, oder Guer Leben — Während daß er das Schwett aus der Scheide zu reißen versuch: Ritter! Memme, du fliehst?

### Urlheim.

Der Ritter flieht nicht. Die Sache bes Gerichts barf ich gegen ben Muth ber Berzweiflung nicht wagen. Er entfernt fic.

#### Linne.

allein, bas Schwert in ber Sand haltenb.

Sa! zweifte ich noch wider wen ich bich brauche? Er fturgt mutent fort.

# Fünfte Scene.

Ein alter Monch ichleicht fic an der Krude auf die Zugbrude, und icheint durch Gebehrden und Zeiden gegen die Fenfter des Schloffes, um Allmofen zu fleben. Franz an einem Fenfter.

#### Franz.

hinweg, Alter, hinweg da. Ihr tommtzu ungelegener Zeit.

#### MIter.

O lieber guter Mann, vergonnt mir hinsein zu gehen. Ich habe mich verspätet und verirrt. Ich sterbe vor Hunger und Mubigsteit. Euer herr wird es gern zulassen, wenn er ber fromme biedre Ritter ist, wosür manihn rühmt. Um Gottes Barmherzigkeit willen

### Franz.

Die hat man hier vonnothen, guter Bruber. — Wartet. Ich fomme zu Euch herunter. —

### granz.

unten, einen Rorb mit Speife und Trant in der Sand.

hier habt Ihr etwas Euch zu laben. Aber dieses Schloß nimmt jezt keinen Frem-

den mehr gastfrei auf. Sezt Euch da außen nieder. Auf diesem Rasen werdet Ihr ruhen, und diese Eiche wird. Euch Schatten geben. Der herr saß auch oft da und sah unsern Spielen zu, wenn wir die Ritterkampse nach. machten, und beschenkte meinen Jungen, wenn er sich brav gehalten hatte. — Gott segne es Euch, Alter. Das sind die Ueberbleibsel eiznes Gastmahls, des lezten, das ich hier wohl erleben werde. Betet dasür für die Seele zunsers herrn.

## Alter.

habt Dank, habt Dank. Ihr seid auch alt, und darum seid Ihr mildthätig gegen einen alten hulfosen Mann. Meine lezte Stüze verlor ich kürzlich. Das war mein ehrlicher Bruno. Er war arm und elend und krank, wie ich. Seit zwanzig Jahren trugen wir einerlei Leiden, und sonderbar! waren oft herzlich vergnügt. Nun ist er todt. Wir bettelten immer zusammen; es wäre kein Wunder, wenn mich die Menschen jezt verhungern ließen, denn sie werden mich nicht mehr für Ihresgleichen erkennen. Hat Euer herr einen Freund, so ist Gott ihm auch gnä

dig. Ich will beten, das Gott ihm feinen Freund erhalte.

#### Franz.

Thut bas, ehrlicher Bruder; benn er hat einen Freund, ber heute mit ihm weint.

#### MIter.

Mußt Ihr benn schon hinein? — Eure Gegenwart thut mir wohler als Eure Speise. Es ist mir, als sab' ich meinen alten Bruno wieder in Euch.

## Franz.

Einen Unglucklichen seht Ihr, bem zwei Menschen, die er liebte, einen Soppelten Tob starben. Euer Bruno starb Euch schuldloß. Folgt ihm balb nach, und lagt mich wieder hinein. Da drinnen, seht Ihr, liegt mein Weib, und ringt mit dem Tode, und fragt, ob ihr Junge nicht bald aus dem Walde zuruck kömmt. Er geht weinend hinein.

# Sechste Scene.

Der alte Monch. Darauf Dietrich von Arlheim.

#### Alter.

allein, in nachdenfender Stellung fijend.

Warum mußt ich auf diesen treffen? Das freche Spiel mit heiligen Empfindungen fällt auf mein eignes herz zuruck. — Zu beten versprach ich, daß Gott ihm seinen Freund erhalte, und ich bin da ihm seinen Freund zu rauben! —

### Urlheim.

fommt von der Seine langfam und fpurend berbei.

- Was ift Euch, Alter? Ihr scheint matt und sterbend - Er tritt naber, und erkennt ibn. Ihr, hochwurdigfter herr, Ihr?

### Erzbischof.

Wir schweben um Dieses Schloß, wie Hol. lengeister um Graber der Berdammten. Ift es die namliche Absicht, die uns hier zusammen bringt?

#### Arlheim.

Schwerlich — benn bie Eurige ift einen Menschen gu retten, ber verloren mar eb' 3hr bachtet bag er Rettung bedurfte.

### Erzbischof.

ftebt auf und fubrt Arlheim weiter por. Nach einer Paufe, worinn er etwas wichtiges vorzubereiten scheint, und ihm forschend in die Augen fieht.

Jest ist es Zeit! Arlheim, swölf Jahre sist Ihr schon neben mir, und dies ist der erste Augenblick, wo Ihr die Larve vor mir abneh, men wollt. Sie verbarg Euch meinen Augen nicht ganz, aber den Zusammenhang Eurer Absichten verwirrte ste mir oft. — Steht mir Rede Westhausens Schiefsal, seh' ich, ruht jest auf uns beiden. Das Gericht ist in uns beiden versammelt. Sein guter und sein boser Geist kampsen den entschwidenden — den lezten Kamps. Denn an dem Ausschlag dieser Sache hängt eine Entschließung, die längst schon geahndet in meisner Seele lag.

# Urlheim.

reicht ibm entschlossen die Sand.

Ich nehme Gure Ausforderung an, Cher. bard; ich fuble bie Große diefes Augenblicks

wie Ihr. So sehr es mich kostet, die heilige Begeisterung des achtzigiahrigen Mannes anzutasten; die schone Welt ihm zu zerkören, wo sein warmes herz und sein erhabner Geist das lachende Luftbild menschlicher Glückseligzkeit bewachten — ich will aufrichtig gegen Euch sein, kein Geheimnis mehr für Euch haben. Ich beneidete Euch immer Euern edeln Irrthum, und meine traurige Wahrheit gabich gern darum hin, Eurer grauen haare schonnen zu können.

## Erzbischof.

Ich gebe sie Euch Preis, Arlheim. Die Unerfahrenheit des Junglings ist ehrwurdiger als die Thorheit des Greises. Führt Eure Streiche ahne Erbarmen auf dieses weiße Haupt, wenn es verdient hat sie zu fühlen.

#### Urlheim.

— Ich war jung, als ich zu dem Gericht trat. Damals wiegte sich mein weiches herz noch in den holden Täuschungen der Liebe. Aus fremden Wesen nur empsieng es ein wohlthätiges Gefühl seiner selbst. Der unauslöschliche Durst der Schwärmerei führte mich

in Euern Bund. Aber ein Schauder über. fiel mich, ba ich Gure Gefege, Gure Gibe vernahm. Barme und Empfänglichkeit maren die Stügen meines Muths gewesen; ihrer bewußt, verzweifelte ich an dem Unmöglich. ften nicht. Aber bie beiligen Pflichten bes Gerichts ju erfüllen, mußte ich fie gewaltsam aus meinem Bergen reißen. Guer Befchaft war die Urfeime der Schwarmerei in Enern Boglingen ju erflicen - und die volle QBelten gerftorende Rraft ber - Schwarmerei rieft Ihr bann in ben entfeelten Leichnamen auf. Greundschaft und Liebe und Mitleiden, und alle Empfindungen ber Menschlichkeit mußten einem eistalten, bem Gefühl unbegreifliche: Etwas, das man Ordensgeist nannte, g' . blutigen Opfer gebracht werden. Furcht, Saf, Berfolgung waren die Speifen, die man dem Stolze zur Rahrung anwies. Mich felbft ju lieben mußte ich verlernen, und fein menschliches Wohlwollen , sonbern ein eifernes Band, das mein Berg in Gefühllofig. feit einprefte, verband mich mit meinen Brubern. Und wo hatte ich auch andre Empfin. bungen für fie bergenommen? Fur veracht. liche Geschöpfe, Die Mangel an eigner Rraft in dem Joch bes blinden Gehorsams erhielt? Bur feige Schwächlinge, beren bemuthiger Stoll, je fnechtischer er in bem Rrais bes

Orbens gehorchte, besto unbanbiger in ihrem geträumten Untheil an allgemeiner herrschaft fich entschädigte? - Ihr allein fandet unter diesem Pobel, erhaben über die Mangel ber Werkzeuge, Die Ihr ju bandhaben meintet. Frube hattet Ihr den unendlichen Schaz Eurer Liebe dem Geschlecht zugemandt, und bie Einzelnen zu überfeben Guch gewöhnt. 3ch begann gemeine Sache mit Euch ju machen : aber auf den builteln nie betretenen Wegen , bie an ber falten Sand ber Rothwendigfeit gu Guerm über bie Grangen ber Matur binaus gesteckten Biele leiten follten, fab ich bie niedrigsten Leidenschaften, binter bem Panger des Geseges, ungestört ihr nachtliches Werk treiben. Ihr wachter indessen flandhaft am Biele, unbefummert mas biffeit beffelben por. gieng. Ginem übermenichlichen Zwecke ju bienen, mußten Gure Werkzeuge unter bie Menschheit finten. Jeder Bug, mit dem bie Matur felbst fie bezeichnet hatte, murte verwischt und entstellt. Gludlich maren noch Die, in deren leeren falten Geelen Das geh. rende Gift ber Orbendregel meniger zu gerfieren fand. Sie blieben unverandert, und ein falscher Beiligenschein warf noch ein feierliches Licht auf ihren berglofen Banbel. Eure Arbeit mar eitel: ich fah es nun zu beutlich. Umfonst strebtet Ihr, Wahrheit und Tugend

au verbreiten .- aus bem Schoofe ber trauria. ften , ber unnaturlichften Berfcblimmeruna : Guer flares Baffer verbarb in biefen faulen Robren. Den Riefengebanten auszuführen . tonnte fein Schopfer teine gemeineren Mittel erfinden; aber bie unmögliche Abficht gieng in ben gefährlichen Mitteln verloren - und mein Blaube gieng auf ewig verloren!

Erzbischof.

Ungludlicher!

#### Urlheim.

Bei Gott, bas war ich, Grantopf! Die Rache, die ich hier an Guch nehme, habt Ihr um mich verdient, um viele Edle verdient, Die Gure Ueberzeugung hinrif. 3ch ftand Da, unwiderrufich abgeschnitten von der Natur und meinem Geschlecht, losgeriffen bon aller Geligkeit, Die bas Leben fur mich gehabt hatte - und bie goldnen Fruchte, fur bie ich meine Geele vertauft hatte, ju Schaum gerronnen in meiner Sand. Bie ein Albert von Linne, am Seile der entheiligten Pflicht ein verhaßtes Dafein fortzuspinnen - dahin konnte ich meinen Beift nicht beugen. Und mir' war nichts übrig geblieben , bem ich mein Leben batte opfern tonnen, wie - - Rein, fo weit

find wir noch nicht! - Nach einem langen todtlichen Rampfe raffte ich mich auf, einen' Erfat mir ju ichaffen fur alles. Mein finftres Rachdenten brang in die Tiefen der bolle, und belauschte ba ben Fürsten ber gefallenen Engel bei ben Beschäftigungen, mit welchen er emige Berdammnif ju betrugen fucht. Mit erfrornem Befühl und ausgestorbenem Bergen gieng ich an bas neue Bewebe, bas feiner Er. finderin, der kalten Berzweiflung, murdig mar. Sch bemachtigte mich nach und nach aller ber fleinen Untriebe, Die bisher ohne eigenen 3meck und furchtsam, wie verfleckte Miffethater, in bem weiten Relbe bes Orbens fich aufgehalten hatten. Gelbffucht, Ehrgeig, Rachgier, Reigheit maren die Baffen, die ich nun gegen Euch febrte. Und meiftens muftet Ihr felbft gu meis nen Planen mitwurten , benn ungludlicher Beife fand mein Ziel, Gewalt und Zerrschaft, obenan unter den Mitteln zu bem Eurigen. Bum Blendwert für Reulinge, jur Beichaftigung fur gludlichere Thoren, jur Sicherheit fur bie permorfenften Bofewichter, jur Gelo enblich Purer ebeln Begeisterung mochte jede andre Abficht, gut ober bofe, bienen - bienen fo fange fle jedem Stand hielt; der meinigen blieben fie alle ju Gebot. Dir felbft galt es fehr gleich, welcher Brrthum ben Stifter bes machtigen Bundes verführt hatte; die Macht des Fehmgerichts war das einzige Wahre daran. Dies ergriff mein Geist — und so konnte ich zuweilen mir selbst die Freude gonnen, Euern erhabnen Arbeiten beizutreten. Aber so oft ich auch mit den verächtlichsten und schwächsten unsver Brüder gegen Euch gemeine Sache machen mußte, war ich immer des Erfolges gewiß. —

# Erzbischof.

Weiter, weiter! Der Schleier zerreißt, und mein herz! Ich kannte die Menschen nie, und maßte mir an sie zu beglücken. Wühlen sollt Ihr in den Bunden die Ihr mir schlagt; ich bitte Euch um Strafe!

# Arlheim.

tinglücklicher! D unfre Rechnung hebt sich fürchterlich! — Westhausens naher Beitritt regte die widersprechenden Kräfte im Orden sonderbar auf. Ihr saht in ihm einem würdigen Gehülssen, einem Erben vielleicht Eurer hohen Gesdanken entgegen. Der ganze Bund harrte ungeduldig der rühmlichen Vermehrung. Nur wenige Sohne der Nacht scheuten den hellen Blick und den durchgreisenden Muth des helden. Ich kannte ihn, und unterstützte die Bewerdung um ihn. Ich kannte ihn, und sah ihn schon ein Opfer seines voreiligen Schritts werden.

Diese seltne Selbständigkeit, diese Weicheit des Gefühls, mit der unzerbrechlichen Kraft für das gefaste Gute verbunden, konnte sich mit der Verfassung des Ordens nicht vertragen. Fallen mußte er, und sein Fall die Macht unsers Bundes verherrlichen; fallen da, wo ein Truchs seß steigen konnte!

Brei Manner, in Mantel gebullt, treten aus dem Schloffe, und geben leife auf Arlheims Seite, nicht weit von ihm vorbei. Er fahrt gusammen, fiebt ihnen nachbis fie aus bem Gesicht find, und schweigt.

### Erzbischof.

aus fefrer finftern Aufmertfamteit geriffen, blickt gu ibm auf.

Seid Ihr fertig? Habt Ihr keinen Trop. fen Gift mehr? Das reicht noch nicht, mich zu todten.

## Urlheim.

ergreift ibn, mit Feuer und Rubrung, bei ber Sanb.

Eberhard, Eberhard, faßt Euch! Euer Geliebter, Euer Sohn ift verloren! Er mare nicht werth gewesen Euer Liebling zu sein, wenn Ihr ihn hattet retten können. Eben gieng er hin, den Orden zu verrathen und seinen Freund zu retten. Eben stahl er sich an und vorbei,

und Sontheim war mit ihm. Mein Blickdurchdrang ihre Berkleidung. — Nicht so, Alter, nicht so! Ich sühl' es tief, daß er der Sieger ist. Entweiht seinen Fall nicht durch gemeinen Schmerz.

# Erzbischof.

harter Mann! Ich habe ihn geliebt, und bin achtzig Jahr! — Doch nicht meine Thränen allein will ich seinem Tod weihen. Fahret wohl, Arsheim, auf ewig. Ich trete ab von dem Rampsplat, wo mein thöriges Streben dem überlegenen Gegner zum Spiele diente. Der Orden sei ganz Euer. Feierlich schwör' ich ihm in Eure hände ab. Saget den Brüdern, warum ich mich von ihrer Gemeinschaft loßriß — Zwar, das könnt Ihr nicht! Fahret wohl. So viel Menschengluck, als ich bewürkte, darf ja in Eurer Arbeit auch noch mit unterlausen. Der Orden bleibt, ohne mich, unverändert.

## Urlheim.

Ihr thut sehr wohl, Cherhard. Ich muß mein eisernes, schwarzes Verhängniß erfüllen. Lebt wohl. Ich gehe noch einen Versuch zu machen, und ich weiß nicht, soll ich fürchten oder hoffen, daß er vergeblich sein wird? — Eh wir scheiden — ich scheide schwer von

Euch — fagt mir, ob Ihr mir glaubt, daßmeinem Zerzen daran liegt zu wissen — wie Ihr den Rest Eurer Tage anwenden werdet?

## Erzbischof.

Ich glaube es Euch. Euer Geist ist dem meinen nicht fremd, und der erste Zweisel über meine Plane entstand in mir, als ich Euch zum Bosewicht werden sah. — Zur Neue mein Sohn, sehlt es mir an Zeit und an Kraft. Ich bes grabe mich in den heiligen Beschäftigungen meis mes Hirtenamts. Um Altare könnt Ihr mich wiedersehen. Hätt' ich den frommen Wahn nie mit einem gefährlicheren vertauscht!

## Urlheim.

will ichnell von ihm abgeben, fehrt laber gurud, und faßt ihn mit brangendem Gefuhl bei der Sand.

Vater - Von meinem Wege werd' ich nimmer weichen; aber, bag ich thun moge, was ich kann - Er läßt fich auf ein Knie vor ihm nieder. Euern Segen!

# Erzbischof.

beugt fich ju ibm berunter, und legt die Sand schweigend auf fein Daupt. Sie geben auf verschiednen Seiten ab.

# Siebente Scene.

#### Walb.

Ronrad von Sontheim. Zeinrich von Westhausen, beide verkleidet, in gemeiner Aracht, in Mantel gehüllt.

# Westhausen.

Steb. Sier muffen wir icheiten.

# Sontheim.

Du willt mich verlaffen? Du fliehft nicht mit mir?

# Westhausen.

Allein erregst bu weniger Verdacht. Deisnen Weg weißt bu. Bald kannst du beinen Verfolgern gang unerreichbar sein. Mathilde kömmt bir nach.

### Sontheim.

Und du?

# - Westhausen.

Menn ich fie nicht begleite - wir treffen

# Sontheim.

Mann, in beinem finstern Blick lauert ein Geheimnis. Sprich, wie konntest du die berborgenen Rathschlusse des Fehingerichts ersforschen? Unglücklicher, bu willst mich vor ihrer Rache retten; wird sie dich nicht dafür ersgreifen?

# Westhausen.

Ich gebe bir mein Wort, Konrab; baf ich ficher bin vor ber Rache bes Fehmgerichts. -Aber die Augenblicke find toftbar. Lag mich fest ernft und ftreng fein, wie es dem Freunbe giemt. Du haft bas Berbrechen begans gen, für welches bu verfolgt wirft; bas Ur. theil ift geracht, bas beinen Tob fpricht. Wenn bu fortlebteft, ohne bie bobe Bugung ju vole lenben - boch nein, bas tannft bu nicht! wenn du aus Ueberdrug einer niedrigen Reue unterlägft; bann war' es beffer gemefen, bet Berechtigkeit ihr Opfer nicht ju unterschlagen. Das Biel, auf bas bu jugebft, macht es jur Pflicht, bich zu retten. Konrad, bleib biefem Biele getreu. 3ch wurde mein Leben opfern, bich ju erhalten, bis bu es erreicht

# Das heimliche Gericht

244

haft. Aber mein Tob über beine Seele, wenn . bu ihm untreu murbeft!

# Sontheim.

erfcrocen, will ihm in's Wort fallen.

# Westhausen.

Halt! Du kannst mich nicht ganz verstehen. Sontheim, gieb mir deine hand darauf! Du wirst leben, bis du gebust hast? Bers sprich mir zu leben, was dir auch begegne.

# Sontheim.

Unwiderstehlicher! Ich verspreche bir's -

# Westhausen.

Das ernste Wort ber Freundschaft ist gesprochen. Theuret, auch an ihren weicheren Gefühlen durfen wir schwelgen. — Leb wohl!

# Sontheim.

Ich seine dich wieder! Heinrich, ich sebe dich wieder?

# westhausen.

fich abwendend, mit erftidter geprefter Stimme.

### Sontheim,

Steh! Deine offene Seele borgte fich jest unwillig einen Doppelfinn —

# Westhausen.

Bei ben Rechten, die bu mir uber bich ge-

#### Sontheim.

Grausamer! Meine Seele ist zerriffen -

# Achte Scene.

Beinrich von Westhausen. Darauf Dietrich pon Arlheim, vermummt.

# mesthausen.

allein. Er fiebt einen Augenblick nachdenkend, bann ficht er hinaus auf die Seite, mo Sontheim abgegangen ift.

Er ift fern! er ift gerettet - Paufe, mab= 'zend beren Arlbeim binter ibm erfcheint.

### Arlheim,

ber nun neben ibm ftebt.

Im Ramen ber bunteln Rache, folgt mir, Bruber, in jenes Gebuich!

# Westhausen.

aufgefdredt und gurudtretenb.

Sollische Gestalt! Wer warf bich jest zwi-

### Urlheim.

Dorthin entfioh ein Bastard ber Conne. Ihm nach!

### Westhausen.

Ich kenne beine Beschwörungen nicht mehr. Menschliche Rede verlange ich: Konrad von Sontheim entsieht?

### Urlheim.

Er entstieht. Beim Eide der Beihe ruf ich Guch auf: helft mir ihn fangen und nieder, werfen.

### Westhausen.

Gebrochen ist mein Gib der Weihe, Ihr kommt ju spat. Tief fank auf der Wage der ewige Gib der Menschheit. Durch, mich ift Sontheim gestohen. Laßt ab von ihm; hier steht der größere Verbrecher.

#### Urlheim.

Ich weiß alles. Westhausen, folgt mir. Er reißt seine Larve ab. Möge mein Geift dem Euern verständlich werden. Ich gab Euerm Schickfal diese Wendung. Folgt mir. Euerm Verderben hab' ich gesteuert.

## Westhausen.

Bermag Euer Schut meinen Meineid ju beden — und Sontheim mußte sterben?

### Urlheim.

Deffnet die Augen, heinrich. Entschließt Euch zu der That, die Euch losspricht von der entehrenden Tirannei Eures herzens. Nicht mein Schuz, diese That tilgt Euer Berbreschen. Größe wartet Euer. Menschen, wie Ihr, sind geboren über die Menschen zu herrssschen, nicht sie zu lieben.

#### Westhausen.

Mich lodt die Herrschaft nicht über die Menge deren, die Ihr einzeln zu verachten mich lehren möchtet!

# Urlheim.

Ihr flüchtetet zu uns, weil Ener Geist bei bem durftigen Genuß darbte. Uebel that der Greis an Euch, der den Gewohnheiten Eugest weichen Herzens schmeichelte, da Ihr zuserst unter uns tratet. Liebe hat ihn verführt, und Liebe wird ihn strafen, wenn Ihr meinem Aufruf nicht folgt.

# Westhausen.

If Sontheim gerettet, wenn ich Euch nicht folge?

#### Arlheim.

- Euern Meineid zu buffen , habt 3hr nur biefes Mittel.

## Westhausen.

Nur dieses? Ersieht ibn lange und zweideutig an.
— Ich weiß noch eines. Er durchsicht sich, Arlbeim fällt ihm zu spat in den Arm und balt ihn. Für ihn war dies Eisen geschliffen — über mich die Strafe des übereilten Eides! — D könnte mein Blut die Menschheit dir wieder ehrwürdig machen! Er stiebt.

### Urlheim.

legt den Tobten fanft bin, und fteht vor ibm in ffarrer Betrachtung.

— Sie hatte dich ausgestoßen, früher wie bas Gericht!

# Meunte Scene.

Dietrich von Arlheim. Aonrad von Sont. heim, geführt von dem Truchseß und zwei andern Vermummten.

# Sontheim.

Ihr habt mich, Ihr kennt mich. Was könnt Ihr noch von mir wollen? Thut Eure Pficht, und vollzieht Euer Urtheil.

# Truchseß.

### ju Urlbeim.

Wo bleibt Ihr? — Er bemerkt Wefthausens Rorper, ber auf der Seite liegt. Sa!

## Sontheim

Oh meine zu fichre Ahndung! — Lagt mich, lagt mich los! Ihr habt ihn gemordet — Er fallt por dem Todten nieder.

# Truchseff.

Rein! Der Berrather hat fich felbst ge. richtet.

## Urlheim,

Elender! Biffe dag ich ihn rachen werbe - 0 Doch eine blutige Arbeit ift bier ju verrichten. Laft mich Diefes Unblide Schreden erft einfau. gen, daß feine menschliche Regung mich bin. fort treffe. Er beugt fic nach ber Sand bes Tobten. Bedeutet Diefes Buden, bag bu meine Berub. rung noch fublit? Mich flagteft bu an beinen Morder ? - fcaubernd, für beimlichen , lauernden - Meuchelmorder? Ha Stolzer, du glaubst wohl gar, daß ich batte ? offen mit dir es nicht aufgenommen - Er richtet fich in die Sobe, und wendet fic ab. Meine Rraft fieht diefem Anblid nicht. Das Gefühl meiner felbft will mich verlaffen Eberhard, Cberhard! baf ich rein mare wie bu! bem Orden abichworen durfte wie bu! -Nach einer Paufe febrt er fich gegen die andern, ftola und mit Saffung, aber tief gerübet. Ihr feib obne Oberhaupt. Eberhard von Coln bat Euch ento fagt, weil Ihr Diefen auf Wefthaufen zeigend richten mußtet. Bis jur Bahl trifft mich bie .

Reihe. Tretet jurud. Ich rede ein Wort mit dem Verfehmten, das nicht für Euch ift. Dann jum Wert! — Sontheim! Unglücklicher, Blick auf!

### Sontheim.

Last mich hier liegen bleiben. Ihr könnt ja hier mich auch richten. Unglücklich bin ich nicht, wenn Eure Dolche scharf sind.

## Urlheim,

Sontheim, ist benn unter ben Lebenden keiner, der Anspruch hatte auf deine lezten Augenblicke?

### Sontheim.

Schande wartet der Lebenden und Elend, ich weiß es -

#### Urlheim.

Rein! Wandle ruhig den Weg des Todes zu deinem Freund. Einem heiligen Mann will ich felbst dein Weib und beinen Sohn übergeben. Eberhard von Coln wird stille, lin'd bernde Thranen auf Mathildens Wunden giesten, und deinen Rurd zur Tugend leiten; dafür wird dieser ein Trost seines hülstosen Alters sein, und ihm fanst die Augen schlies ken! — Richter des heimlichen Gerichts, kommt hieher, an Konrad von Sontheim die Strafe zu vollziehen sur Mord und Ehebruch.

# Bebnte und legte Grene.

Die Vorigen. Mathilde im hintergrunde, int mannlicher Eracht, in einen Mantel gehallt.

# Truchfeß.

Welcher Frembling wagt es, bas verbotene Geschäft ju ftoren? Zuruck! Das Fehmges richt arbeitet an bieser State.

Mathilde.

vorfturgend.

Saltet ein, gerechte Richter. Bittert bie Unschild zu morben. Ich bin bie Berbrecherin.

Arlheim.

Ein Weib!

Truchseß.

Gein Beib!

Sontheim.

bei ihrer Stimme fic umwenbenb.

Blick hieher, Mathilde! Fur mich ift kein Leben mehr ju opfern.

# Artheim,

tingludliche, jurud! bas Gericht richtet nicht über Weiber. Das Gericht ftraft ben Mann für bes Beibes Berbrechen. Guer tinbifches Opfer nimmt bas ernfte Bericht nicht an.

## Mathilde.

ftare und unbeweglich vor fich binfebend.

Das ift schredlich!

Die Richter fteben binter ibr, und winken Sontheim aufzusteben und ihnen ju folgen.

## Sontheim.

beugt fic noch einmal por bem Tobien.

Ich kann nicht! Ich kann nicht leben!' Meines Schwurs bin ich ledig.

Er fieht fillschweigend auf. Die Bermummten treten im Rrais um ibn, und zieben jeder einen Dold. Mathilde, aufgeschreckt, will Arlbeim in ben Arm fallent ber fie rubig mit ber hand aufwehrt.

# Urlheim.

Gehorche ber Nothwendigkeit, schwaches Gesichopf. Diese Sulle über bich, daß dein Blick bie Thaten bes geheimen Bundes nicht entweihe! Er wiest fein Gewand über fie. Sontheim falle.

## En be.



.

\* • • • ٠, \_ . とからい ٠ .

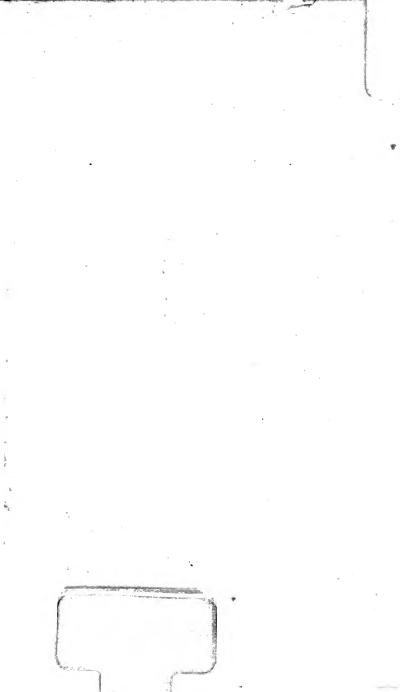

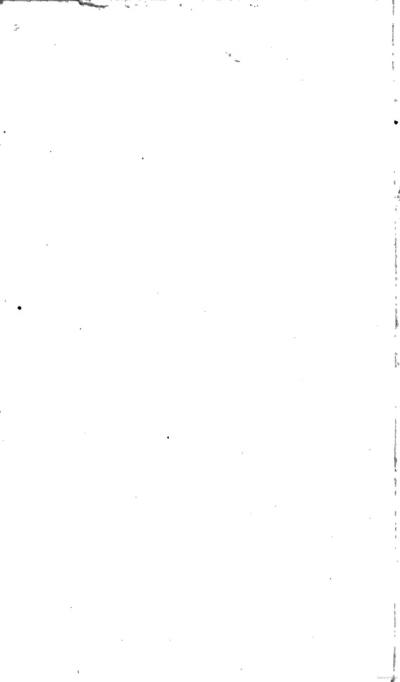

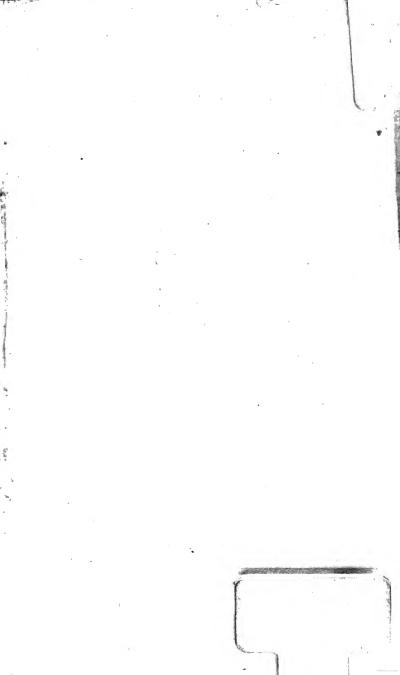

